

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



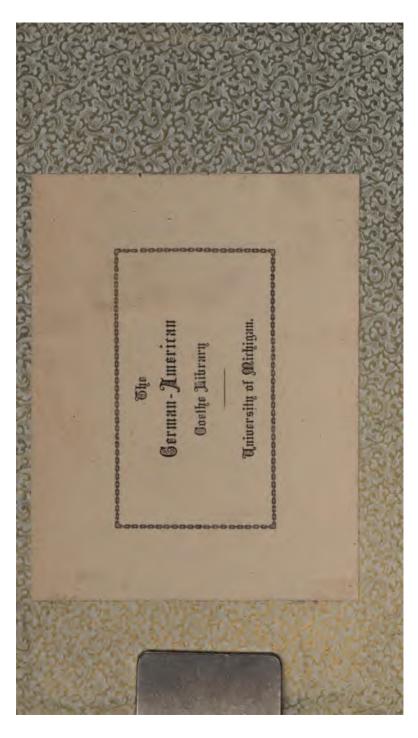





B38 G1 1827-35

## Goethe's

Werfe.

Bollständige Ausgabe letter Hand.

Sieben und zwanzigster Band.

Unter bes burchlauchtigsten beutschen Bunbes fcugenben Privilegien.

Stuttgart und Tubingen, in ber 3. G. Cotta'ichen Buchhandlung.

1 8 3 0.

| - | · |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

# Italianische Reise.

I.

, • . • .

Carlsbad bis auf den Brenner.

|  |  | • |   |  |
|--|--|---|---|--|
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   | , |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |

#### Den 5 September 1786.

Fruh dren Uhr stahl ich mich aus Carlsbad, weil man mich fonst nicht fortgelaffen batte. Die Gesell= schaft die den acht und zwanzigsten August, meinen Geburtstag, auf eine fehr freundliche Beise fenern mochte, erwarb sich wohl dadurch ein Recht mich fest zu halten; allein hier war nicht långer zu faumen. warf mich, gang allein, nur einen Mantelsack und Dacherangen aufpacend, in eine Postchaise und gelangte halb acht Uhr nach Zwota an einem schönen stillen Nebel-Die obern Wolken streifig und wollig, Die untern ichwer. Dir ichienen bas gute Anzeichen. hoffte nach einem fo ichlimmen Sommer einen auten Berbst zu genießen. Um zwolf in Eger, bei beißem Sonnenschein; und nun erinnerte ich mich, daß dieser Ort dieselbe Polhohe habe wie meine Baterstadt, und ich freute mich, wieder einmal bei klarem himmel unter dem funfzigsten Grade zu Mittag zu effen.

In Bayern stößt einem sogleich das Stift Waldsaffen entgegen — köstliche Besitzthumer der geistlichen herren, die früher als andere Menschen klug waren. Es liegt in einer Teller= um nicht zu sagen Resseltiefe, in einem schönen Wiesengrunde, rings von fruchtbaren sanften Anbhen umgeben. Auch hat dieses Rloster im Lande

Der Boben ist aufgeloster weit umber Befigungen. Thonschiefer. Der Quarg, ber fich in dieser Gebirgeart befindet und fich nicht auflost noch verwittert, macht bas Reld loder und burdaus fruchtbar. Bis gegen Tirschenreuth steigt bas Land noch. Die Baffer fließen einem entgegen, nach ber Eger und Elbe gu. Tirfcbenreuth an fallt es nun fubmarts ab, und die Baf-Mir gibt es fehr schnell fer laufen nach ber Donau. einen Begriff von jeder Gegend, wenn ich bei bem fleinften Maffer foride, wohin es lauft, ju welcher Alufregion es gehort. Dan findet alebann felbft in Gegenben bie man nicht überseben fann, einen Busammenhang ber Berge und Thaler gebankenweise. Bor gebachtem Drt beginnt die treffliche Chauffee von Granitsand; es laft fich feine vollkommenere benten: denn ba ber aufge= lbi'te Granit aus Riesel und Thonerde besteht, so gibt bas zugleich einen festen Grund, und ein schones Binbungemittel, die Straffe glatt wie eine Tenne zu machen. Die Gegend durch die fie geführt ift, fieht desto schlech: ter aus: gleichfalls Granitfand, flachliegend, moorig, und der ichone Beg besto erminschter. Da nun angleich das Land abfallt, so kommt man fort mit unglaublicher Schnelle, die gegen ben Bohmifchen Schneckengang recht Beiliegendes Blattchen benenut die verschiede= nen Stationen. Genug ich mar den andern Morgen um gehn Uhr in Regensburg, und batte also biese vier und grangig und eine halbe Meile in neun und breufig Stun-

ben gurudaeleat. Da es aufing Tag zu werden, befand ich mich zwischen Schwanendorf und Regenstauf, und nun bemerkte ich bie Beranderung des Ackerbodens in's Beffere. Es war nicht mehr Berwitterung bes Gebiras. fondern aufgeschwemmtes, gemischtes Erdreich. Regenfluß berauf batte in uralten Beiten Cbbe und Rluth aus bem Donauthal in alle die Thaler gewirkt. die gegenwärtig ihre Baffer borthin ergießen, und fo find diese naturlichen Polber entstanden, worauf ber Aderbau gegrundet ift. Diese Bemerkung gilt in ber Nachbarichaft aller größern und fleineren Fluffe, und mit biefem Leitfaden fann ber Beobachter einen schnellen Aufschluß über jeden ber Cultur geeigneten Boben erlangen.

Regensburg liegt gar schon. Die Gegend mußte eine Stadt herloden; auch haben sich die geistlichen Bers ren wohlbedacht. Alles Feld um die Stadt gehört ihnen, in der Stadt steht Kirche gegen Kirche und Stift gegen Stift. Die Donau erinnert mich an den alten Main. Bei Frankfurt haben Fluß und Brüde ein besseres Anssehn, hier aber nimmt sich das gegenüberliegende Stadt am hof recht artig aus. Ich versügte mich gleich in das Iesniten Eollegium, wo das jährliche Schauspiel durch Schüler gegeben ward, sah das Ende der Oper und den Ansang des Trauerspiels. Sie machten es nicht schlimmer als eine angehende Liebhabertruppe, und was ren recht schon, kast zu prächtig gekleidet. Auch diese

beffentliche Darstellung hat mich von der Alugheit der Jesuiten auf's neue überzeugt. Sie verschmähten nichts was irgend wirken konnte, und wußten es mit Liebe und Ausmerksamkeit zu behandeln. Hier ist nicht Alugheit, wie man sie sich in Abstracto denkt, es ist eine Freude an der Sache dabei, ein Mit = und Selbstgenuß, wie er aus dem Gebrauche des Lebens entspringt. Wie diese große geistliche Gesellschaft Orgelbauer, Bildschnißer und Bergulder unter sich hat, so sind gewiß auch einige die sich des Theaters mit Kenntniß und Neigung annehmen, und wie durch gefälligen Prunk sich ihre Kirchen auszeichnen, so bemächtigen sich die einsichtigen Männer hier der weltlichen Sinnlichkeit durch ein anständiges Theater.

Heute schreibe ich unter dem nenn und vierzigsten Grade. Er läßt sich gut an. Der Morgen war fühl, und man klagt auch hier über Nässe und Kälte des Sommers; aber es entwickelte sich ein herrlicher gelinder Tag. Die milde Luft die ein großer Fluß mitbringt, ist ganz was eigenes. Das Obst ist nicht sonderlich. Gute Birnen hab' ich gespeisit; aber ich sehne mich nach Trauben und Feigen.

Der Jesuiten Thun und Wesen halt meine Betrach= tungen fest. Kirchen, Thurme, Gebäude haben etwas Großes und Bollständiges in der Anlage, das allen Menschen insgeheim Ehrfurcht einsibst. Als Decoration ist nun Gold, Silber, Metall, geschliffene Steine in solcher Pracht und Reichthum gehäuft, ber die Bettler aller Stände blenden muß. Hier und da fehlt es
auch nicht an etwas Abgeschmacktem, damit die Menschheit verschnt und angezogen werde. Es ist dieses überhaupt der Genius des katholischen äußeren Gottesdienstes; noch nie habe ich es aber mit so viel Berstand, Geschick und Consequenz ausgeführt gesehen, als bei den
Jesuiten. Alles trifft darin überein, daß sie nicht wie
andere Ordensgeistliche eine alte abgestumpste Andacht
fortsetzen, sondern sie, dem Geist der Zeit zu Liebe,
durch Prunk und Pracht wieder ausstutzen.

Ein sonderbar Gestein wird hier zu Werkstuden versarbeitet, dem Scheine nach eine Art Todtliegendes, das jedoch für älter, für ursprünglich, ja für porphyrartig gehalten werden muß. Es ist grünlich mit Quarz gesmischt, löcherig, und es sinden sich große Flecke des festesten Jaspis darin, in welchen sich wieder kleine runde Flecken von Breccienart zeigen. Ein Stück war gar zu instructiv und appetitlich, der Stein aber zu fest, und ich habe geschworen, mich auf dieser Reise nicht mit Steinen zu schleppen.

Munchen, ben 6 September.

Den funften September halb Ein Uhr Mittag reiste ich von Regensburg ab. Bei Aburg ist eine schone Gegend, wo die Donau sich an Kalkfelsen bricht, bis

gegen die Saale. Es ist der Kalk wie der bei Osteroda am Harz, dicht, aber im Ganzen locherig. Um sechs Uhr Morgens war ich in München, und nachdem ich mich zwolf Stunden umgesehen, will ich nur weniges bemerken. In der Bildergalerie fand ich mich nicht einheimisch; ich muß meine Augen erst wieder an Gesmählbe gewöhnen. Es sind treffliche Sachen. Die Skizzen von Rubens, von der Luxemburger Galerie, haben mir große Freude gemacht.

hier steht auch bas vornehme Spielwerk, die Trajanische Saule, in Modell. Der Grund Lapis Lazuli, die Figuren verguldet. Es ist immer ein schon Stud Arbeit, und man betrachtet es gern.

Im Antiken=Saale konnte ich recht bemerken, daß meine Augen auf diese Gegenstände nicht geubt sind, deswegen wollte ich nicht verweilen und Zeit verderben. Bieles sprach mich gar nicht an, ohne daß ich sagen konnte warum. Ein Drusus erregte meine Ausmerkssamkeit, zwen Antonine gesielen mir, und so noch einiges. Im Ganzen stehen die Sachen auch nicht gluckslich, ob man gleich mit ihnen hat aufputzen wollen, und der Saal oder vielmehr das Gewölbe ein gutes Ausehn hatte, wenn es nur reinlicher und besser untershalten ware. Im Naturalien=Cabinet fand ich schon Sachen aus Tyrol, die ich in kleinen Musterstäcken schon keune, ja besige.

Es begegnete mir eine Frau mit Feigen, welche als

bie erften vortrefflich schmedten. Aber bas Dbft aberhaupt ift boch fur ben acht und vierzigsten Grad nicht Man flagt hier durchaus über Ralte besonders aut. Ein Rebel, der fur einen Regen gelten und Raffe. konnte, empfing mich beute fruh por Manchen. gangen Tag blies der Wind fehr falt vom Iproler Gebirg. Als ich vom Thurm dahin fah, fand ich es bebedt, und den ganzen himmel überzogen. Mun icheint die Sonne im Untergeben noch an den alten Thurm ber mir vor dem Kenfter fieht. Bergeihung, daß ich fo febr auf Wind und Wetter Acht habe: ber Reisende gu Lande, fast so febr ale ber Schiffer, banat von beiben ab, und es ware ein Jammer, wenn mein berbft in fremden Landen fo wenig begunftigt fenn follte, als der Sommer zu Baufe.

Nun foll es gerade auf Inspruck. Was last ich nicht alles rechts und links liegen, um den einen Gebanken auszuführen, der fast zu alt in meiner Seele geworden ift!

Mittelwald, den 7 September Abends.

Es scheint mein Schutgeist fagt Amen zu meinem Credo, und ich danke ihm, der mich an einem so schonen Tage hierher geführt hat. Der letzte Postillon sagte mit vergnüglichem Ausruf: es sey der erste im ganzen Sommer. Ich nahre meinen ftillen Aberglauben, daß

es fo fortgeben foll, doch muffen mir die Freunde verzeihen, wenn wieder von Luft und Wolfen die Rede ift.

Als ich um fünf Uhr von München wegfuhr, hatte sich der Himmel aufgeklärt. An den Tyroler Bergen standen die Wolken in ungeheuern Massen sest. Die Streisen der untern Regionen bewegten sich auch nicht. Der Weg geht auf den Sohen, wo man unten die Isar kließen sieht, über zusammengeschwemmte Kieshugel hin. Hier wird uns die Arbeit der Strömungen des uralten Meeres faßlich. In manchem Granitgeschiebe fand ich Geschwister und Verwandte meiner Cabinetsstücke, die ich Knebeln verdanke.

Die Nebel des Flusses und der Wiesen wehrten sich eine Weile, endlich wurden auch diese aufgezehrt. Iwischen gedachten Kieshügeln, die man sich mehrere Stunden weit und breit denken muß, das schöuste fruchtbarste Erdreich wie im Thale des Regenslusses. Nun muß man wieder an die Isar, und sieht einen Durchschnitt und Abhang der Kieshügel, wohl hundert und sunfzig Fuß hoch. Ich gelangte nach Wolfrathshausen, und erreichte den acht und vierzigsten Grad. Die Sonne brannte heftig, niemand traut dem schonen Wetter, man schreit über das Bose des vergehenden Jahres, man jammert, daß der große Gott gar keine Anstalt machen will.

Run ging mir eine neue Welt auf. Ich naherte mich ben Gebirgen die sich nach und nach entwickelten.

Benedictbeuern liegt koftlich und überrascht beim ersten Anblick. In einer fruchtbaren Rlache ein lang und breites weißes Gebaude und ein breiter hoher Releruden Run geht es hinauf jum Rochelsee; noch dahinter. hoher in's Gebirge zum Baldensee. hier begrufte ich die ersten beschneiten Gipfel, und auf meine Bermunberung, ichon fo nahe bei ben Schneebergen gu fenn, ver= nahm ich, bag es gestern in biefer Gegend gebonnert, geblitt und auf den Bergen geschneit habe. Aus diesen Meteoren wollte man hoffnung zu besferem Wetter Schopfen, und aus dem ersten Schnee eine Ummandlung der Atmosphare vermuthen. Die Kelsklippen bie mich umgeben find alle Ralt, von dem altesten ber noch keine Berfteinerungen enthalt. Diese Ralfgebirge geben in ungeheuern ununterbrochenen Reiben von Dalmatien bis an den St. Gotthard und weiter fort. Sacquet hat einen großen Theil der Rette bereift. Sie lehnen sich an das quary = und thonreiche Urgebirge.

Nach Wallensee gelangte ich um halb fünf. Etwa eine Stunde von dem Orte begegnete mir ein artiges Abenteuer: ein Harfner mit seiner Tochter, einem Madzchen von eilf Jahren, gingen vor mir her, und baten mich das Kind einzunehmen. Er trug das Instrument weiter, ich ließ sie zu mir sitzen, und sie stellte mir eine große neue Schachtel sorgfältig zu ihren Füßen. Ein artiges ausgebildetes Geschöpf, in der Welt schon ziemzlich bewandert. Nach Maria Einsiedel war sie mit ihrer

Mutter an Ruft gemallfahrtet, und beide wollten eben bie großere Reise nach St. Jago von Compostell antreten, ale die Mutter mit Tode abging, und ihr Gelubbe nicht erfullen follte. Man konne in der Berebrung ber Mutter Gottes nie zu viel thun, meinte fie. einem großen Brande habe fie felbft geseben ein ganges Saus niedergebrannt bis auf die unterften Mauern, und über ber Thure, hinter einem Glase, bas Mutter Gottesbild, Glas und Bild unverfehrt, welches benn boch ein augenscheinliches Bunber fen. All ihre Reifen babe fie zu Auße gemacht, julest in München vor dem Churfursten gespielt, und sich überhaupt vor ein und amangig fürftlichen Berfonen boren laffen. Gie unter-Subsche große braune Augen, hielt mich recht gut. eine eigenfinnige Stirn, die fich manchmal ein wenig binaufwarts faltete. Benn fie fprach, mar fie angenehm und naturlich, besonders wenn fie kindischlaut lachte; hingegen wenn fie schwieg, schien fie etwas bebeuten zu wollen, und machte mit ber Oberlippe eine fatale Miene. Ich fprach febr viel mit ihr burch, fie war überall zu Sause und merkte aut auf die Gegenftande. Go fragte fie mich einmal, was bas fur ein Baum fen? Es war ein schoner großer Aborn, ber erfte ber mir auf ber gangen Reife zu Gesichte fam. Den batte sie doch gleich bemerkt, und freute fich, da mehrere nach und nach erschienen, baß fie auch biefen Baum unterscheiben tome. Sie gebe, fagte fie, nach Bogen

auf bie Weffe, wo ich boch wahrscheinlich auch hinzbge. Wenn sie mich bort antrafe, muffe ich ihr einen Jahr=markt kaufen, welches ich ihr benn auch versprach. Dort wolle sie auch ihre neue hanbe aufsetzen, die sie sich in Munchen von ihrem Verbienst habe machen laffen. Sie wolle mir solche im Voraus zeigen. Nun erdfinete sie Schachtel, und ich mußte mich des reichzestickten und wohlbebanderten Konfichmuckes mit ihr erfreuen.

Ueber eine andere frohe Aussicht vergnügten wir und gleichfalls zusammen. Sie versicherte nämlich, daß es gut Wetter gabe. Sie trügen ihren Barometer mit sich, und das sep die harfe. Winen sich der Discant hinaufstimme, so gebe es gutes Wetter, und das habe er heute gethan. Ich ergriff das Omen, und wir schieden im besten humor in der hoffnung eines baldigen Wiesderschns.

## Muf bem Brenner, ben 8 September Abenbe.

Hier gekommen, gleichsam gezwungen, endlich an einen Ruhepunct, an einen stillen Ort, wie ich ihn mir nur hatte wünschen konnen. Es war ein Tag, den man Jahre lang in der Erinnerung genießen kann. Um sechs Uhr verließ ich Mitteswalde, den klaren Himmel reinigte ein scharser Wind vollkommen. Es war eine Kälte, wie sie nur im Februar erlaubt ist. Num aber, bei dem Glanze ber aufgehenden Sonne, die dunkeln

mit Fichten bewachsenen Vordergrunde, die grauen Kalkfelsen dazwischen und dahinter die beschneiten hochsten Gipfel auf einem tieferen himmelsblau, das waren kolliche, ewig abwechselnde Vilder.

Bei Scharnit kommt man in's Throl. Die Granze ist mit einem Walle geschlossen, der das Thal verriegelt und sich an die Berge anschließt. Es sieht gut aus: an der einen Seite ist der Felsen befestigt, an der andern steigt er senkrecht in die Hohe. Von Seefeld wird der Weg immer interessanter, und wenn er bisher, seit Benedictbeuern herauf, von Sohe zu Hohe stieg, und alle Wasser die Region der Isar suchten, so blickt man nun über einen Rucken in das Innthal, und Jehingen liegt vor und. Die Sonne war hoch und heiß, ich mußte meine Kleidung erleichtern, die ich bei der veränderlichen Utmosphäre des Tages oft wechsele.

Bei Zierl fahrt man in's Innthal herab. Die Lage ist unbeschreiblich schon, und der hohe Sonnendust machte sie ganz herrlich. Der Postillon eilte mehr als ich wünschte: er hatte noch keine Messe gehört und wollte sie in Inspruck, es war eben Marientag, um besto andächtiger zu sich nehmen. Nun rasselte es immer an dem Inn hinab, an der Martinswand vorbei, einer steil abzehenden ungeheuern Kalkwand. Zu dem Plaze wohin Kaiser Maximilian sich verstiegen haben soll, getraute ich mir wohl ohne Engel hin und

her zu kommen, ob es gleich immer ein frevelhaftes Unternehmen ware.

Inspruckliegt herrlich in einem breiten reichen Thale, zwischen hohen Felsen und Gebirgen. Erst wollte ich dableiben, aber es ließ mir keine Ruhe. Kurze Zeit ergbzte ich mich an bem Sohne bes Wirths, einem leibhaftigen Soller. So begegnen mir nach und nach meine Menschen. Das Fest Maria Geburt zu fevern ist alles geputzt. Gesund und wohlthätig zu Schaaren, wallfahrten sie nach Wilden, einem Andachtsorte, eine Viertelstunde von der Stadt gegen das Gebirge zu. Um zwey Uhr, als mein rollender Wagen das muntere bunte Gedränge theilte, war alles in frohem Zug und Gang.

Von Inspruct herauf wird es immer schbner, da hilft kein Beschreiben. Auf den gebahntesten Wegen steigt man eine Schlucht herauf, die das Wasser nach dem Inn zusendet, eine Schlucht, die den Augen unzählige Abwechselungen bietet. Wenn der Weg nah am schrofsten Felsen hergeht, ja in ihn hineingehauen ist, so erblickt man die Seite gegenüber sanft abhängig, so daß noch kann der schönste Feldbau darauf gesibt werden. Es liegen Odrfer, Häuser, Häuschen, Hütten, alles weiß angestrichen, zwischen Feldern und Hecken auf der abhängenden hohen und breiten Fläche. Bald verändert sich das Ganze: das Benusbare wird zur Wiese, bis sich auch das in einen steilen Abhang verliert.

Bu meiner Welterschaffung habe ich manches erobert, Goethe's Berte, XXVII. 20.

doch nichts ganz Neues und Unerwartetes. Auch habe ich viel geträumt von dem Modell, wovon ich so lange rede, woran ich so gern anschaulich machen mochte, was in meinem Junern herumzieht, und was ich nicht jedem in der Natur vor Augen stellen kann.

Nun wurde es dunkler und dunkler, das Einzelne verlor sich, die Massen wurden immer größer und herrslicher, endlich da sich alles nun, wie ein tiefes geheimes Bild, vor mir bewegte, sah ich auf einmal wieder die hohen Schneegipfel vom Mond beleuchtet, und nun erwarte ich, daß der Morgen diese Felsenkluft erhelle, in der ich auf der Granzscheide des Südens und Nordens eingeklemmt bin.

Ich fuge noch einige Bemerkungen bingu, bie Witterung, die mir vielleicht eben befrwegen fo gun= ftig ift, weil ich ihr fo viele Betrachtungen widme. Auf dem flachen Lande empfangt man gutes und bofes Wetter wenn es ichon fertig geworden, im Gebirge ift man gegenwartig wenn es entsteht. Dieses ift mir nun so oft begegnet, wenn ich auf Reisen, Spaziergan= gen, auf der Jagd, Tag und Nachte lang in den Berg= waldern, zwischen Klippen, verweilte, und da ift mir eine Grille aufgestiegen, die ich auch fur nichts anders geben will, die ich aber nicht los werden kann, wie man benn eben die Grillen am wenigsten los wird. do? sehe sie überall als wenn es eine Wahrheit mare, und fo will ich fie benn auch aussprechen, ba ich obnes

bin die Nachficht meiner Freunde so oft zu prufen im

Betrachten wir die Gebirge naber ober ferner, und seben ihre Gipfel bald im Sonnenscheine glanzen, bald vom Rebel umzogen, von fturmenden Bolfen umfauft, von Regenstrichen geveitscht, mit Schnee bebeckt, fo ichreiben wir bas alles ber Atmosphare zu. da wir mit Angen ibre Bewegungen und Veränderungen gar wohl feben und faffen. Die Gebirge hingegen liegen vor unferm außeren Sinn in ihrer herkommlichen Geftalt unbeweglich da. Bir halten fie fur tobt, weil fie erftarrt find, wir glauben fie unthatig, weil fie ruben. 3ch aber kann mich schon seit langerer Beit nicht entbrechen, einer innern, stillen, geheimen Birfung berfelben bie Beranderungen, die fich in der Atmosphare zeigen, zum großen Theile zuzuschreiben. 3ch alaube namlich, daß die Maffe ber Erbe überhaupt, und folalich auch besonders ihre hervorragenden Grundfesten, nicht eine beständige, immer gleiche Unziehungefraft ausüben, fondern daß diese Unziehungefraft fich in einem gewiffen Bulfiren außert, fo daß fie fich durch innere nothwendige, vielleicht, auch außere zufällige Urfachen, bald vermehrt, bald vermindert. Mogen alle anderen Berfuche biefe Ofcillation barguftellen zu befchrantt und rob fenn, die Atmosphare ist gart und weit genug, um und von jenen ftillen Wirkungen zu unterrichten. Bers minbert fich jene Unziehungefraft im geringften, also-

bald beutet und die verringerte Schwere, bie verminderte Elasticitat der Luft, diese Wirkung an. Die Atmos sphare tam die Reuchtigkeit, die in ihr chemisch und mechanisch vertheilt war, nicht mehr tragen, Bolfen fenten fich, Regen fturgen nieber, und Regenftrbme gieben nach dem Lande gu. Bermehrt aber bas Gebirg seine Schwerfraft, so wird alsobald bie Glafticitat ber Luft wieder bergestellt, und es entspringen zwei wichtige Phanomene. Einmal versammeln die Berge ungeheuere Boltenmaffen um fich ber, balten fie feft und ftarr, wie zwente Gipfel über fich, bis fie burch innern Rampf elektrischer Rrafte bestimmt, als Gemitter, Rebel und Regen niedergeben, sodann wirft auf den Ueberreft bie elastische Luft, welche nun wieder mehr Baffer zu faffen, aufzuldfen und zu verarbeiten fabig ift. Id fab bas Aufzehren einer folchen Bolte gang beutlich: fie bing um den steilsten Gipfel, das Abendroth beschien fie. Langfam, langfam fonderten ihre Enden fich ab. einige Rloden wurden weggezogen und in die Bobe gehoben; diese verschwanden, und so verschwand die ganze Maffe nach und nach, und ward vor meinen Mugen. wie ein Roden, von einer unfichtbaren Sand gang eigentlich abgesvonnen.

Wenn die Freunde über den ambulanten Wetterbevbachter und deffen seltsame Theorien gelächelt haben, so gebe ich ihnen vielleicht durch einige andere Betrachtungen Gelegenheit zum Lachen, benn ich muß gestehen, ba meine Reise eigentlich eine Alucht mar, vor allen ben Unbilden, die ich unter bem einundfunfziaften Grade erlitten, daß ich hoffnung hatte unter bem achtundvierzigsten ein wahres Gofen zu betreten. ich fand mich getäuscht, wie ich früher hatte wissen follen: denn nicht die Volhobe allein macht Klima und Bitterung, fondern die Bergreiben, besonders jene, die von Morgen nach Abend die Lander durchschneiden. In diefen ereignen fich immer große Beranderungen, und nordwärts liegende Länder haben am meisten barunter zu leiden. Go scheint auch die Witterung fur ben ganzen Morden biesen Sommer über durch die große Alvenkette, auf der ich dieses schreibe, bestimmt morben au fenn. Bier bat es die letten Monate ber immer gereanet, und Gud = West und Gud = Dit haben ben Regen durchaus nordwarts geführt. In Italien follen fie fcbn Wetter, ja zu trocken, gehabt haben.

Nun von dem abhängigen, durch Klima, Bergsbobe, Feuchtigkeit auf das mannichfaltigste bedingten Pflanzenreich einige Worte. Auch hierin habe ich keine sonderliche Beränderung, doch Gewinn gefunden. Aepfel und Birnen hängen schon häusig vor Inspruck in dem Thale, Pfirschen und Trauben hingegen bringen sie aus Belschland, oder vielmehr aus dem mittägigen Tyrol. Um Inspruck bauen sie viel Turkisch = und Haidekorn, das sie Blende nennen. Den Brenner herauf sah ich die ersten Lerchenbäume, bei Schemberg den ersten Zirbel.

Db wohl bas harfner = Mabchen hier auch nachgefragt hatte?

Die Pflanzen betreffend fühl' ich noch sehr meine Schilerschaft. Bis München glaubt' ich wirklich nur die gewöhnlichen zu sehen. Freilich war meine eilige Tag = und Nachtfahrt solchen feinern Beobachtungen nicht gunftig. Nun habe ich zwar meinen Linnee bei mir und seine Terminologie wohl eingeprägt, wo soll aber Zeit und Ruhe zum Analysiren herkommen, das ohnehin, wenn ich mich recht kenne, meine Stärke nies mals werden kann? Daher schärf ich mein Auge aufs Allgemeine, und als ich am Walchensee die erste Genztiana sah, siel mir auf, daß ich auch bisher zuerst am Wasser die neuen Pflanzen fand.

Was mich noch aufmerksamer machte, war ber Einsfluß, ben die Gebirgshohe auf die Pflanzen zu haben schien. Richt nur neue Pflanzen fand ich da, sondern Wachsthum der alten verändert; wenn in der tiefern Gegend Zweige und Stengel stärker und mastiger waren, die Augen naher an einander standen, und die Blätter breit waren, so wurden hoher in's Gebirg hinauf Zweige und Stengel zarter, die Augen rückten aus einander, so daß von Knoten zu Anoten ein gebßerer Zwischenraum statt fand, und die Blätter sich lanzensbermiger bildeten. Ich bemerkte dieß bei einer Weide und einer Gentiana und überzeugte mich, daß es nicht etwa verschiedene

Arten waren. Auch am Walchensee bemerkte ich langere und schlankere Binsen als im Unterlande.

Die Ralkalven, welche ich bisher burchschnitten, haben eine graue Karbe, und schone, fonderbare, un= regelmäßige Kormen, ob fich gleich ber Rels in Lager und Bante theilt. Aber weil auch geschwungene Lager porkommen, und der Fels überhaupt ungleich verwittert, fo feben die Bande und Givfel feltfam aus. Diese Ge= birabart fteigt ben Brenner weit berauf. In ber Gegend bes oberen Sees fand ich eine Beranderung beffelben. Un bunkelgrunen und bunkelgrauen Glimmerschiefer, ftart mit Quary durchzogen, lebnte fich ein weißer dich= ter Ralkstein, der an der Abldsung glimmerig war, und in großen, obgleich unendlich zerklufteten Daffen anstand. Ueber demselben fand ich wieder Glimmerschiefer, ber mir aber garter als ber vorige gu fenn schien. Beiter hinauf zeigt fich eine besondere Urt Gneis, oder vielmehr eine Granitart, die fich dem Gneis zubilbet, wie in ber Gegend von Ellbogen. Sier oben, gegen bem Saufe über, ift ber Fele Glimmerschiefer. Die Baffer, die aus dem Berge kommen, bringen nur diesen Stein und grauen Ralf mit.

Micht fern muß ber Granitstock senn, an ben sich alles anlehnt. Die Karte zeigt, baß man sich an ber Seite bes eigentlichen großen Brenners befindet, von bem aus bie Waffer sich ringsum ergießen.

Pom Neußern des Menschengeschlechts habe ich so

Die Nation ist wader und gerade vor viel aufgefaßt. Die Gestalten bleiben sich ziemlich gleich, fich bin. braune, moblgedffnete Augen und febr aut gezeichnete Augenbraunen bei den Weibern; dagegen blonde und breite Augenbraunen bei den Mannern. Diesen geben Die grunen Bute amischen den grauen Relsen ein frobliches Unsehn. Sie tragen fie geziert mit Bandern oder breiten Scharpen von Tafft, mit Franzen, die mit Da= beln gar zierlich aufgeheftet werben. Much hat jeder eine Blume oder eine Reder auf dem But. Dagegen verbilden sich die Weiber durch weiße, baumwollene, gottige, febr weite Muten, als waren es unformliche Mannesnachtmußen. Das gibt ihnen ein gang frembes Ansehn, da fie im Auslande die grunen Mannshute tragen, die fehr schon fleiden.

Ich habe Gelegenheit gehabt zu sehen, welchen Werth die gemeinen Leute auf Pfauenfedern legen, und wie überhaupt jede bunte Feder geehrt wird. Wer diese Gebirge bereisen wollte, mußte bergleichen mit sich führen. Eine solche am rechten Orte angebrachte Feder wurde statt des willkommensten Trinkgelbes dienen.

Indem ich nun diese Blatter sondere, sammele, hefte und dergestalt einrichte, daß sie meinen Freunden bald einen leichten Ueberblick meiner bisherigen Schicksale gewähren konnen, und daß ich mir zugleich was ich bisher erfahren und gedacht, von der Seele walze, betrachte ich dagegen mit einem Schauer mauche Pakete, von benen ich ein kurz und gutes Bekenntniß ablegen muß: sind es boch meine Begleiter, werden sie nicht viel Einfluß auf meine nachsten Tage haben!

Ich hatte nach Carlsbad meine sammtlichen Schriften mitgenommen, um die von Gbschen zu besorgende Ausgabe schließlich zusammen zu stellen. Die ungedructen besaß ich schon langst in schonen Abschriften, von der geschickten hand des Secretar Bogel. Dieser wackere Mann begleitete mich auch dießmal, um mir durch seine Fertigkeit beizustehen. Dadurch ward ich in den Stand gesetzt, die vier ersten Bånde, unter der treusten Mitwirkung herders, an den Berleger abzusenden, und war im Begriff mit den vier letzten das Gleiche zu thun. Diese bestanden theils aus nur entworfenen Arbeiten, ja aus Fragmenten, wie denn meine Unart, vieles anzusangen und bei vermindertem Interesse liegen zu lassen, mit den Jahren, Beschäftigungen und Zerstreuungen allgemach zugenommen hatte.

Da ich nun diese Dinge sammtlich mit mir führte, so gehorchte ich gern den Anforderungen der Carlsbader geistreichen Gesellschaft, und las ihr alles vor was bisher unbekannt geblieben, da man sich denn jedesmal über das Nichtvollbringen derjenigen Dinge, an denen man sich gern langer unterhalten hatte, bitterlich besichwerte.

Die Feper meines Geburtstages bestand hauptfach= lich barin, daß ich mehrere Gedichte erhielt, im Namen

meiner unternommenen aber vernachlässigten Arbeiten. worin fich jedes nach feiner Art über mein Berfahren beklagte. Darunter zeichnete fich ein Gedicht im Ramen ber Bbgel aus, wo eine an Treufreund gesendete Deputation dieser muntern Geschopfe instandig bat, er mochte boch bas ihnen zugesagte Reich nummehr auch grunden Nicht weniger einfichtig und anmuthig und einrichten. maren bie Meufferungen über meine andern Studwerke. so daß fie mir auf einmal wieder lebendig murben, und ich den Rreunden meine gehabten Borfate und vollstandigen Plane mit Vergnugen erzählte. Dieß veranlaßte dringende Korderungen und Bunsche, und gab Berbern gewonnen Spiel, als er mich zu überreden suchte, ich mochte biese Paviere nochmals mit mir nehmen, por allen aber Tyhigenien noch einige Aufmerksamkeit ichen= Das Stud, wie es fen, welche sie wohl verdiene. gegenwärtig liegt, ift mehr Entwurf als Ausführung, es ist in poetischer Prosa geschrieben, die fich manchmal in einen jambischen Rhythmus verliert, auch wohl anbern Solbenmaßen abnelt. Dieses thut freilich ber Birkung großen Gintrag, wenn man es nicht febr gut lieft, und durch gewiffe Runftgriffe bie Mangel zu verbergen weiß. Er legte mir diefes fo bringend an's Berg, und da ich meinen größeren Reiseplan ihm wie allen verborgen hatte, so glaubte er, es sen mur wieber von einer Bergmanberung bie Rebe, und weil er fich gegen Mineralogie und Geologie immer spottisch

erwies, meinte er, ich sollte, anstatt taubes Gestein zu klopfen, meine Werkzeuge an diese Arbeit wenden. Ich gehorchte so vielen wohlgemeinten Andrängen: die hierher aber war es nicht möglich, meine Ausmerksamzeit dahin zu lenken. Jest sondere ich Iphigenien aus dem Paket, und nehme sie mit in das schone, warme Land als Begleiterin. Der Tag ist so lang, das Nachdenken ungestört, und die herrlichen Bilder der Umwelt verdrängen keineswegs den poetischen Sinn, sie rufen ihn vielmehr, von Bewegung und freier Luft begleitet, nur desto schneller hervor.

## Vom Brenner bis Verona.

-

•

## Trient, den 11 September frub.

Nachdem ich völlig funfzig Stunden am Leben und in steter Beschäftigung gewesen, fam ich gestern Abend um acht Uhr hier an, begab mich bald zur Rube, und finde mich nun wieder im Stande, in meiner Erzählung fortaufabren. Um neunten, Abende, als ich das erfte. Stud meines Tagebuchs geschloffen hatte, wollte ich noch die Berberge, das Vosthaus auf dem Brenner, in seiner Lage zeichnen, aber es gelang nicht, ich verfehlte ben Charafter, und ging halb verdrießlich nach Saufe. Der Birth fragte mich, ob ich nicht fort wollte: es sen Mondenschein und der beste Weg, und ob ich wohl mußte, daß er die Pferde morgen fruh jum Ginfahren bes Grummets brauchte, und bis babin gern wieder gu Saufe batte, fein Rath alfo eigennutig war, fo nabm ich ihn doch, weil er mit meinem innern Triebe über= einstimmte, als qut an. Die Sonne ließ sich wieber blicken, die Luft war leidlich, ich packte ein, und um sieben Uhr fuhr ich weg. Die Atmosphäre ward über die Wolken Gerr und der Abend gar ichon.

Der Postillon schlief ein, und die Pferde liefen den schnellsten Trab bergunter, immer auf dem bekannten Bege fort; kamen sie an ein eben Fleck, so ging es desto langsamer. Der Führer wachte auf und trieb wieder

an, und so kam ich fehr geschwind, zwischen hohen Felsen, an dem reißenden Etschfluß hinunter. Der Mond ging auf und beleuchtete ungeheuere Gegenstände. Gisnige Muhlen zwischen uralten Fichten über dem schäumenden Strom waren völlige Everdingen.

Als ich um neun Uhr nach Sterzingen gelangte, gab man mir zu verstehen, bag man mich gleich wieder wegmunsche. In Mittelwald punkt zwolf Uhr fand ich alles in tiefem Schlafe, außer bem Postillon, und fo ging es weiter auf Briren, wo man mich wieder gleich: fam entführte, fo daß ich mit dem Tage in Colman an-Die Postillons fuhren daß einem Sehen und Bbren verging, und so leid es mir that, diese herrlichen Gegenden mit der entsetzlichsten Schnelle und bei Nacht wie im Kluge zu durchreisen, so freuete es mich doch innerlich, daß ein gunftiger Wind hinter mir herblies und mich meinen Bunichen zujagte. Mit Tagesanbruch erblickte ich die ersten Rebhugel. Eine Frau mit Bir= nen und Pfirschen begegnete mir, und so ging es auf Teutschen los, wo ich um sieben Uhr aufam, und gleich weiter befordert murbe. Run erblickte ich endlich bei hohem Sonnenschein, nachdem ich wieder eine Beile nordwarts gefahren mar, das Thal worin Bogen liegt. Bon fteilen, bis auf eine ziemliche Sohe angebauten Bergen umgeben, ift es gegen Mittag offen, gegen Norden von ben Iproler Bergen gebeckt. Eine milbe fanfte Luft fullte die Gegend. hier wendet fich die Etsch wieber gegen Mittag. Die Hügel am Fuße ber Berge sind mit Bein bebaut. Ueber lange, niedrige Lauben sind die Stocke gezogen, die blauen Trauben hängen gar zierslich von der Decke herunter und reisen an der Wärme des nahen Bodens. Auch in der Fläche des Thals, wo sonst nur Wiesen sind, wird der Wein in solchen eng an einander stehenden Reihen von Lauben gebaut, dazwisschendas Türkische Korn, das nun immer höhere Stengel treibt. Ich habe es oft zu zehn Fuß hoch gesehen. Die zaselige, männliche Blüthe ist noch nicht abgeschnitten, wie es geschieht, wenn die Vefruchtung eine Zeit lang vorbei ist.

Bei heiterm Sonnenschein kam ich nach Botzen. Die vielen Raufmannsgesichter freuten mich beisammen. Ein absichtliches, wohlbehagliches Dasenn drückt sich recht lebhaft aus. Auf dem Platze saßen Obstweiber mit runzen, flachen Körben, über vier Fuß im Durchmesser, worin die Pfirschen neben einander lagen, daß sie sich nicht drücken sollten. Sben so die Birnen. Hier siel mir ein was ich in Regensburg am Fenster des Wirthesbauses geschrieben sah:

Comme les pêches et les mélons Sont pour la bouche d'un baron, Ainsi les verges et les batons Sont pour les fous, dit Salomon.

Daß ein nordischer Baron dieses geschrieben ift offenbar, und daß er in diesen Gegenden seine Begriffe andern murbe, ift auch naturlich.

Die Bonner Meffe bewirft einen starten Geidenvertrieb: auch Tucher werben babin gebracht und mas an Leder aus den gebirgigen Gegenden zusammen geschafft Doch kommen mehrere Raufleute bauptsächlich um Gelber einzucaffiren, Bestellungen anzunehmen und neuen Credit zu geben babin. 3d hatte große Luft, alle die Producte zu beleuchten, die hier auf einmal zu= sammengefunden werden, doch der Trieb, die Unrube bie hinter mir ift, laft mich nicht raften, und ich eile fogleich wieber fort. Dabei fann ich mich troften, baß in unsern statistischen Zeiten bieß alles mobl schon ge= brudt ift, und man fid gelegentlich bavon aus Budern unterrichten fann. Dir ift jest nur um die finnlichen Eindrude zu thun, die fein Buch, fein Bild gibt. Die Sache ift, daß ich wieder Intereffe an der Welt nebme, meinen Beobachtungsgeist versuche und prufe, wie weit es mit meinen Wiffenschaften und Renntniffen geht, ob mein Auge licht, rein und hell ist, wie viel ich in der Beschwindigkeit faffen fann, und ob die Ralten, Die fich in mein Gemuth geschlagen und gebrudt haben, wieder auszutilgen find. Schon jest, daß ich mich felbit bebiene, immer aufmerkfam, immer gegenwartig fenn muß, gibt mir diese wenigen Tage ber eine gang andere Clafticitat bes Geiftes; ich muß mich um ben Geld= cours bekummern, wechseln, bezahlen, notiren, ichrei= ben, anftatt daß ich foust nur badite, wollte, fann, befahl und dictirte.

Von Bohen auf Trient geht es neun Meilen weg in einem fruchtbaren und fruchtbareren Thale hin. Alles was auf ben hoheren Gebirgen zu vegetiren versucht, hat hier schon mehr Kraft und Leben, die Sonne scheint beiß, und man glaubt wieder einmal an einen Gott.

Eine arme Frau rief mich an, ich mochte ihr Kind in den Wagen nehmen, weil ihm der heiße Boden die Füße verbrenne. Ich übte diese Milbthätigkeit zu Ehren des gewaltigen himmelslichtes. Das Kind war sonderbar gepußt und aufgeziert, ich konnte ihm aber in keiner Sprache etwas abgewinnen.

Die Etich fließt nun fanfter und macht an vielen Dr= ten breite Riefe. Auf dem Lande, nah am Rluß, die Sugel hinauf, ist alles so enge an und in einander ge= pflanzt, daß man benkt, es muffe eins das andere er-Weingelander, Mais, Maulbeerbaume, stiden. -Mepfel, Birnen, Quitten und Ruffe. Ueber Mauern wirft fich der Attig lebhaft herüber. Ephen wachft in starten Stammen die Relfen hinauf, und verbreitet sich meit über fie: die Gidechse schlüpft durch die Zwischenraume, auch alles was hin und her wandelt erinnert einen an die liebsten Runftbilder. Die aufgebundenen 3bpfe ber Frauen, ber Manner bloße Bruft und leichte Nacken, die trefflichen Ochsen, die fie vom Markt nach Sause treiben, die beladenen Eselchen, alles bildet einen lebendigen bewegten heinrich Roos. Und nun wenn es Abend wird, bei der milden Luft wenige Wolken an ben

Bergen ruben, am himmel mehr fteben als ziehen, und gleich nach Sonnenuntergang bas Geschrille ber Beuschrecken laut zu werden anfängt, da fühlt man sich doch einmal in der Welt zu Saufe, und nicht wie geborgt, oder im Eril. 3ch laffe mir's gefallen als wenn ich bier geboren und erzogen mare, und nun von einer Gronlandsfahrt, von einem Ballfischfange gurudtame. Much der vaterlandische Staub, der manchmal den Wagen umwirbelt, von dem ich so lange nichts erfahren habe, wird begrufft. Das Gloden : und Schellengelaute ber Beuschrecken ift allerliebst, durchdringend und nicht unangenehm. Luftig klingt es, wenn muthwillige Buben mit einem Keld folder Gangerinnen um die Bette pfeis fen, man bildet fich ein, daß fie einander wirklich fteigern. Auch der Abend ift vollkommen milde, wie der Tag.

Wenn mein Entzücken hierüber jemand vernahme, der in Siden wohnte, von Süden herkame, er würde mich für sehr kindisch halten. Uch, was ich hier ausstrücke, habe ich lange gewußt, so lange als ich unter einem bosen Himmel dulde, und jetzt mag ich gern diese Freude als Ausnahme fühlen, die wir als eine ewige Naturnothwendigkeit immer fort genießen sollten.

Trient, den 10 September Abends.

Ich bin in der Stadt herum gegangen, die uralt ift und in einigen Strafen neue wohlgebaute Sanfer bat. In der Kirche hangt ein Bild, wo das versammelte Concilium einer Predigt des Jesuiten=Generals zuhört. Ich mochte wohl wissen was er ihnen aufgebunden hat. Die Kirche dieser Bater bezeichnet sich gleich von außen durch rothe Marmor=Pilaster an der Façade; ein schweserer Borhang schließt die Thure, den Staub abzuhalten. Ich hob ihn auf und trat in eine kleine Borkirche; die Kirche selbst ist durch ein eisernes Gitter geschlossen, doch so, daß man sie ganz übersehen kann. Es war alles still und ausgestorben, denn es wird hier kein Gotztesdienst mehr gehalten. Die vordere Thure stand nur auf, weil zur Besperzeit alle Kirchen gebsfinet seyn sollen.

Wie ich nun so daftehe und der Bauart nachbenke, bie ich den übrigen Rirchen dieser Bater abnlich fand. tritt ein alter Mann berein, bas ichwarze Rappchen fogleich abnehmend. Sein alter ichwarzer, vergrauter Rock deutete auf einen verfummerten Geistlichen; er fniet vor dem Gitter nieder, und steht nach einem furzen Gebet wieder auf. Wie er fich umkehrt, sagt er halb laut fur fich: da haben fie nun die Jesuiten beraus getrieben, fie batten ihnen auch gablen follen, mas die Rirche gekostet hat. Ich weiß wohl was sie gekostet hat und das Seminarium, wie viele Tausende. mar er hinaus und hinter ihm der Borhang zugefallen, den ich luftete und mich still bielt. Er war auf ber obern Stufe stehen geblieben, und fagte: ber Raifer bat es nicht gethan, ber Papft hat es gethan. Mit bem Gesicht gegen die Straße gekehrt und ohne mich zu vermuthen, suhr er fort: erst die Spanier, dann wir, dann die Franzosen. Abels Blut schreit über seinen Bruder Cain! und so ging er die Treppe hinab, immer mit sich redend, die Straße hin. Wahrscheinlich ist es ein Mann, den die Jesuiten erhielten, und der über den ungeheuern Fall des Ordens den Verstand verlor, und nun täglich kommt, in dem leeren Gesäß die alten Bewohner zu suchen, und nach einem kurzen Gebet ihren Feinden den Fluch zu geben.

Ein junger Mann, ben ich um die Merkwurdigkeis ten ber Stadt fragte, zeigte mir ein Saus, bas man bes Teufels Saus nennt, welches ber sonft allzeitfertige Berftbrer, in einer Macht, mit ichnell berbeigeschafften Steinen erbaut haben foll. Das eigentliche Merkmur: bige baran bemerkte ber gute Mensch aber nicht, bag es namlich bas einzige Saus von gutem Geschmack ift, bas ich in Trient gesehen habe, in einer alteren Beit gewiß von einem guten Italianer aufgeführt. Albends um funf Uhr reif'te ich ab: wieder das Schauspiel von ge= stern Abend, und die Beuschrecken die gleich bei Sonnenuntergang zu ichrillen anfangen. Wohl eine Deile weit fahrt man zwischen Mauern, über welche fich Trauben= gelander sehen laffen; andere Mauern, die nicht boch genug find, hat man mit Steinen, Dornen und fonft gu erhohen gesucht, um das Abrupfen der Trauben den Borbeigehenden zu mehren. Biele Befiger befprigen bie

vordersten Reihen mit Kalf, ber die Trauben ungenießbar macht, dem Wein aber nichts schadet, weil die Gahrung alles wieber heraustreibt.

Den 11 September Abends.

Hier bin ich nun in Roveredo, wo die Sprache sich abschneidet; oben herein schwankt es noch immer vom Deutschen zum Italianischen. Nun hatte ich zum erstenmal einen stockwelschen Postillon, der Wirth spricht kein Deutsch, und ich muß nun meine Sprachkunfte verssuchen. Wie froh bin ich, daß nunmehr die geliebte Sprache lebendig, die Sprache bes Gebrauchs wird.

Torbole, ben 12 September nach Tifche.

Wie sehr wunschte ich meine Freunde einen Augen= blick neben mich, daß sie sich der Aussicht freuen konn= ten die vor mir liegt.

Heute Abend hatte ich konnen in Berona seyn, aber es lag mir noch eine herrliche Naturwirkung an der Seizte, ein köstliches Schauspiel, der Gardasee, den wollte ich nicht versaumen, und bin herrlich für meinen Umweg belohnt. Nach fünfen fuhr ich von Roveredo fort, ein Seitenthal hinauf, das seine Wasser noch in die Etsch gießt. Wenn man hinauf kommt liegt ein ungeheurer Feldriegel hinten vor, über den man nach dem See hinunter muß. Hier zeigten sich die schönsten Kalkselsen zu mahlerischen Studien. Wenn man hinab kommt,

liegt ein Dertchen am nbrdlichen Ende bes Sees, und ist ein kleiner hafen ober vielmehr Anfahrt daselbst, es heißt Torbole. Die Feigenbaume hatten mich schon den Weg herauf häusig begleitet, und indem ich in das Fels-Amphitheater hinabstieg, fand ich die ersten Delbaume voller Oliven. hier traf ich auch zum erstemmal die weißen kleinen Feigen, als gemeine Frucht, welche mir die Gräfin Lanthieri verheißen hatte.

Aus dem Zimmer in dem ich sitze, geht eine Thure nach dem Hof hinunter, ich habe meinen Tisch davor gerudt, und die Aussicht mit einigen Linien gezeichnet. Man übersieht den See beinah in seiner ganzen Lange, nur am Ende links entwendet er sich unsern Augen. Das Ufer, auf beiden Seiten von Hügeln und Bergen einzgefaßt, glanzt von unzähligen kleinen Ortschaften.

Nach Mitternacht blast der Wind von Norden nach Süden, wer also den See hinab will, muß zu dieser Zeit fahren: denn schon einige Stunden vor Sonnenauszgang wendet sich der Luftstrom und zieht nordwärts. Jeho Nachmittag wehet er stark gegen mich, und kühlt die heiße Sonne gar lieblich. Zugleich lehrt mich Bolkmann, daß dieser See ehemals Benacus geheißen, und bringt einen Bers des Virgil, worin dessen gedacht wird:

Fluctibus et fremitu resonans Benace marino.

Der erste Lateinische Bers dessen Inhalt lebendig vor mir steht, und der in dem Augenblicke, da der Wind immer starker wachf't und ber See hohere Wellen gegen die Anfahrt wirft, noch heute so wahr ist als vor vielen Jahrhunderten. So manches hat sich verändert, noch aber stürmt der Wind in dem See, dessen Anblick eine Zeile Birgils noch immer veredelt.

Geschrieben unter bem funf und vierzigsten Grade funfzig Minuten.

In der Abendkuble ging ich spazieren, und befinde mich nun wirklich in einem neuen Lande, in einer gang fremden Umgebung. Die Menschen leben ein nachlässis ges Schlaraffenleben: erstlich haben die Thuren feine Schloffer; der Wirth aber versicherte mir, ich konnte gang ruhig fenn, und wenn alles was ich bei mir hatte aus Diamanten bestünde; zwentens find die Kenster mit Delpapier fatt Glasscheiben geschloffen; drittens fehlt eine bochft nothige Bequemlichkeit, fo daß man dem Naturzustande hier ziemlich nahe kommt. Als ich den . Sausknecht nach einer gewiffen Gelegenheit fragte, deutete er in den hof hinunter, "qui abasso puo servirsi!" ich fragte: "dove?" -- "da per tutto, dove vuol!" antwortete er freundlich. Durchaus zeigt fich die größte Sorglofigkeit, doch Leben und Geschäftigkeit genug. Den gangen Tag verführen die Nachbarinnen ein Befcmat, ein Geschrei, und haben alle zugleich etwas zu thun, etwas ju schaffen. Ich habe noch fein muffiges Beib gesehn.

Der Birth verkandigte mir mit Italianischer Eme

phase, daß er sich gludlich finde, mir mit der thkliche sten Forelle bienen zu konnen. Sie werden bei Torbole gefangen, wo der Bach vom Gebirge herunter kommt, und der Fisch den Weg hinauf sucht. Der Raiser erhält von diesem Fange zehn tausend Gulden Pacht. Es sind keine eigentlichen Forellen, groß, mauchmal funfzig Pfund schwer, über den ganzen Körper bis auf den Kopf hinauf punctirt; der Geschmack zwischen Forelle und Lachs, zart und trefflich.

Mein eigentlich Bohlleben aber ist in Früchten, in Feigen, auch Birnen, welche da wohl koftlich senn muffen, wo schon Citronen wachsen.

Den 13 September Abende.

heute fruh um bren Uhr fuhr ich von Torbole weg, mit zwen Ruberern. Anfangs war der Wind gunftig, daß sie die Segel brauchen konnten. Der Morgen war herrlich, zwar wolkig, doch bei der Dammerung still. Wir fuhren bei Limona vorbei, dessen Berggärten, terrassenweise angelegt und mit Sitronenbaumen bepflanzt, ein reiches und reinliches Ausehn geben. Der ganze Garten besteht aus Reihen von weißen viereckigen Pfeilern, die in einer gewissen Entfernung von einander stehen, und stufenweis den Berg hinaufrücken. Ueber diese Pfeiler sind starke Stangen gelegt, um im Winter die dazwischen gepflanzten Baume zu decken. Das Betrachten und Beschquen dieser angenehmen Gegenz

stande ward durch eine langsame Fahrt begünstigt, und so waren wir schon an Malsesine vorbei, als der Wind sich völlig umkehrte, seinen gewöhnlichen Tagweg nahm und nach Norden zog. Das Rudern half wenig gegen die übermächtige Gewalt, und so mußten wir im Hasen von Malsesine landen. Es ist der erste Venezianische Ort an der Morgenseite des Sees. Wenn man mit dem Wasser zu thun hat, kann man nicht sagen: ich werde heute da oder dort seyn. Diesen Ausenthalt will ich so gut als möglich nutzen, besonders das Schloß zu zeichnen, das am Wasser liegt und ein schoner Gegenskand ist. Heute im Vorbeisahren nahm ich eine Skizze davon.

Den 14 September.

Der Gegenwind, ber mich gestern in den hafen von Malsesine trieb, bereitete mir ein gefährliches Abenteuer, welches ich mit gutem humor überstand und in der Erimerung lustig sinde. Wie ich mir vorgenommen hatte, ging ich Morgens bei Zeiten in das alte Schloß, welches ohne Thore, ohne Verwahrung und Bewachung, jederman zugänglich ist. Im Schloßhose seize ich mich dem alten auf und in den Felsen gebauten Thurm gegenüber; hier hatte ich zum Zeichnen ein sehr bequemes Plägchen gefunden; neben einer drey vier Stusen erhöhten verschlossenen Thur, im Thurgewände ein verziertes steinernes Sitzchen, wie wir sie wohl bei uns in alten Gebäuden auch noch antressen,

Ich faß nicht lange, fo tamen verschiedene Menschen in den Sof berein, betrachteten mich, und gingen bin und wieder. Die Menge vermehrte fich, blieb endlich stehen, so daß fie mich julet umgab. 3ch bemerkte wohl, daß mein Zeichnen Aufsehen erregt batte, ich ließ mich aber nicht fibren und fuhr gang gelaffen fort. Endlich brangte fich ein Mann zu mir, nicht von dem besten Unseben, und fragte, mas ich da mache? berte ihm, daß ich den alten Thurm abzeichne, um mir ein Andenken von Malfefine zu erhalten. barauf: es sen bieß nicht erlaubt, und ich sollte es uns Da er dieses in gemeiner Benezignischer terlassen. Sprache fagte, fo baf ich ibn wirklich faum verftand. fo erwiderte ich ihm, daß ich ihn nicht verstehe. ergriff darauf mit mabrer Stalianischer Gelaffenbeit mein Blatt, gerriß es, ließ es aber auf der Pappe liegen. hierauf konnt' ich einen Ton ber Unzufriedenheit unter den Umftehenden bemerken, befonders fagte eine altliche Frau, es sen nicht recht! man solle ben Vobesta rufen, welcher bergleichen Dinge zu beurtheilen miffe. 3d) ftand auf meinen Stufen, den Ruden gegen bie Thure gelehnt, und überschaute bas immer fich vermebrende Publicum. Die neugierigen ftarren Blicke, ber gutmuthige Ausbruck in den meiften Gefichtern, und was sonft noch alles eine fremde Bolksmaffe charakteri= firen mag, gab mir den luftigften Gindruck. 3ch glaubte bas Chor ber Bogel por mir ju feben, bas ich als Treus

freund auf dem Ettersburger Theater oft zum Besten gehabt. Dieß versetzte mich in die heiterste Stimmung, so daß, als der Podesta mit seinem Actuarius heranstam, ich ihn freimuthig begrüßte, und auf seine Frage: warum ich ihre Festung abzeichnete, ihm bescheiden erwiderte: daß ich dieses Gemäuer nicht für eine Festung anerkenne. Ich machte ihn und das Bolk aufmerksam auf den Berfall dieser Thürme und dieser Mauern, auf den Mangel von Thoren, kurz auf die Wehrlosigkeit des ganzen Justandes und versicherte, ich habe hier nichts als eine Ruine zu sehen und zu zeichnen gedacht.

Man entgegnete mir: wenn es eine Ruine sen, was denn dran wohl merkwürdig scheinen könne? Ich erwisterte darauf, weil ich Zeit und Gunst zu gewinnen suchte, sehr umständlich, daß sie wüßten, wie viele Reisende nur um der Ruinen willen nach Italien zogen, daß Rom, die Hauptstadt der Welt, von den Barbaren verwüstet, voller Ruinen stehe, welche hundert und aber hundertmal gezeichnet worden, daß nicht alles aus dem Alterthum so erhalten sen, wie das Amphitheater zu Verona, welches ich denn auch bald zu sehen hoffte.

Der Podesta welcher vor mir, aber tiefer stand, war ein langer, nicht gerade hagerer Mann, von etwa dreußig Jahren. Die stumpfen Züge seines geistlosen Gesichts stimmten ganz zu der langsamen und trüben Weise, wo- mit er seine Fragen hervorbrachte. Der Actuarius, kleiner und gewandter, schien sich in einen so neuen und

seltnen Fall auch nicht gleich finden zu konnen. 3ch sprach noch manches bergleichen, man schien mich gern zu hören, und indem ich mich an einige wohlwollende Frauengesichter wendete, glaubte ich Beistimmung und Billigung wahrzunehmen.

Als ich jedoch des Amphitheaters zu Berona erwähn= te, bas man im Lande unter bem Namen Arena fennt, fagte ber Actuarins, ber fich unterdeffen besonnen hatte: bas moge wohl gelten, benn jenes fen ein weltberuhm= tes, Romisches Gebaude; an diesen Thurmen aber sev nichts Merkwurdiges, als daß es die Granze zwifchen bem Gebiete Benedigs und dem Destreichischen Raiserstaate bezeichne, und besthalb nicht ausspionirt werben Ich erklarte mich bagegen weitlaufig, bag nicht folle. allein Griechische und Romische Alterthamer, sondern auch die ber mittlern Beit, Aufmerksamkeit verbienten. Ihnen sen freilich nicht zu verargen, daß sie an biesem, von Jugend auf gekannten Gebaude, nicht fo viele mahlerische Schonheiten, als ich, entbecken konnten. Glude licherweise setzte die Morgensonne Thurm, Felsen und Mauern in das schönste Licht, und ich fing an, ihnen biefes Bild mit Enthuffasmus zu beschreiben. Weil aber mein Dublicum jene belobten Gegenftande im Ruden hatte und fich nicht gang von mir abwenden wollte, so drebten fie auf einmal, jenen Bogeln gleich bie man Wendehalfe nennt, die Ropfe herum, basjenige mit Augen au schauen, was ich ihren Ohren anpries, ja

er Podesta selbst kehrte sich, obgleich mit etwas mehr lustand, nach dem beschriebenen Bilde hin. Diese Scene kam mir so lächerlich vor, daß mein guter Muth ich vermehrte, und ich ihnen nichts, am wenigsten den Spheu schenkte, der Fels und Gemäuer auf das reichste n verzieren schon Jahrhunderte Zeit gehabt hatte.

Der Actuarius versetzte drauf, das lasse sich alles bren, aber Kaiser Joseph sen ein unruhiger herr, der ewiß gegen die Republik Benedig noch manches Bose m Schilde führe, und ich mochte wohl sein Unterthau, in Abgeordneter senn, um die Granzen auszuspahen.

Weit entfernt, rief ich aus, dem Kaiser anzugehdsen, darf ich mich wohl ruhmen, so gut als ihr, Burser einer Republik zu seyn, welche zwar an Macht und brose dem erlauchten Staat von Benedig nicht verglisten werden kann, aber doch auch sich selbst regiert und n Handelsthätigkeit, Reichthum und Weisheit ihrer Borgesetzen keiner Stadt in Deutschland nachsteht. Ich in nämlich von Frankfurt am Main gebürtig, einer Stadt deren Name und Ruf gewiß bis zu euch gekompen ist.

Bon Frankfurt am Main! rief eine hubsche junge iran, da konnt ihr gleich sehen, herr Podesta, was an em Fremden ist, den ich für einen guten Mann halte; ist den Gregorio rufen, der lange daselbst conditionirt at, der wird am besten in der Sache entscheiden konnen.

Schon hatten fich die wohlwollenden Gefichter um

mich ber vermehrt, der erste Widerwartige mar verichwunden, und als nun Gregorio herbeitam, wendete fich die Sache gang zu meinem Bortheil. Diefer mar ein Mann etwa in ben funfzigen, ein braunes Italianis iches Gesicht, wie man fie kennt. Er fprach und betrug fich als einer, bem etwas Fremdes nicht fremd ift, ergablte mir fogleich, baß er bei Bolongaro in Dienften gestanden und sich freue, burch mich etwas von bieser Ramilie und von der Stadt zu boren, an die er fich mit Beranigen erinnere. Glucklicherweise war fein Aufent: halt in meine jungeren Jahre gefallen, und ich hatte ben boppelten Bortheil ihm genau fagen zu konnen, wie es zu feiner Zeit gewesen, und was fich nachber verandert Ich erzählte ihm von ben sammtlichen Italianis babe. fchen Kamilien, deren mir feine fremd geblieben; er mar fehr vergnügt manches Einzelne zu horen, z. B. daß der Berr Alessina im Jahr 1774 feine goldene Bochzeit gefenert, daß darauf eine Medaille geschlagen worben, bie ich felbst besige; er erinnerte sich recht mohl, daß die Gattin dieses reichen Sandelsherrn eine geborne Bren-Much von ben Rindern und Enkeln biefer Baufer wußte ich ihm zu ergablen, wie fie berangemachsen, versorgt, verheirathet worden, und fich in Enkeln vermehrt hatten.

Alle ich ihm nun die genaueste Ausfunft fast über alles gegeben, um was er mich befragt, wechselren Seizterfeit und Ernft in ben Zugen des Mannes. Er war

froh und gerührt, bas Bolk erheiterte sich immer mehr, und konnte unserm Zwiegesprach zuzuhdren nicht satt werden, wovon er freilich einen Theil erst in ihren Dialekt übersetzen mußte.

Zuletzt sagte er: Herr Podesta, ich bin überzeugt, daß dieses ein braver, kunstreicher Mann ist, wohlerzogen, welcher herumreist, sich zu unterrichten. Wir wollen ihn freundlich entlassen, damit er bei seinen Landsleuten Gutes von uns rede, und sie aufmuntere Malsesine zu besuchen, dessen schoe Lage wohl werth ist, von Fremden bewundert zu seyn. Ich verstärkte diese freundlichen Worte durch das Lob der Gegend, der Lage und der Einwohner, die Gerichtspersonen als weise und vorsichtige Männer nicht vergessend.

Dieses alles ward für gut erkannt, und ich erhielt die Erlaubniß mit Meister Gregorio, nach Belieben, ben Ort und die Gegend zu besehen. Der Wirth bei bem ich eingekehrt war, gesellte sich nun zu uns, und freute sich schon auf die Fremden, welche auch ihm zuströmen würden, wenn die Borzüge Malsesine's erst recht an's Licht kämen. Mit lebhafter Neugierde bestrachtete er meine Kleidungsstücke, besonders aber beneidete er mich um die kleinen Terzerole, die man so bequem in die Tasche steden konnte. Er pries diejenigen glücklich, die so schone Gewehre tragen dürsten, welches bei ihnen unter den peinlichsten Strafen verboten sep. Diesen freundlich Judringlichen unterbrach ich einigemal,

meinem Befreier mich dankbar zu erweisen. "Dankt mir nicht," versetzte der brave Maun, "mir send Ihr nichts schuldig. Verstünde der Podesta sein Handwerk, und wäre der Actuar nicht der eigennützigste aller Mensschen, Ihr wäret nicht so los gekommen. Iener war verlegener als Ihr, und diesem hätte Eure Verhaftung, die Verichte, die Abführung nach Verona auch nicht einen Heller eingetragen. Das hat er geschwind überslegt, und Ihr wart schon befreit, ehe unsere Unterredung zu Ende war."

Gegen Abend holte mich ber gute Mann in seinen Beinberg ab, der den See hinabwarts sehr wohlgelegen war. Uns begleitete sein funfzehnjähriger Sohn, der auf die Baume steigen und mir das beste Obst brechen mußte, indessen der Alte die reifsten Beintrauben austuchte.

Zwischen diesen beiden weltfremden, wohlwollenden Menschen, in der unendlichen Ginsamkeit dieses Erdwinkels ganz allein, fühlte ich denn doch, wenn ich die Abenteuer des Tages überdachte, auf das lebhafteste, welch ein wunderliches Wesen der Mensch ist, daß er basjenige, was er mit Sicherheit und Bequemlichkeit in guter Gesellschaft genießen konnte, sich oft unbequem und gefährlich macht, bloß aus der Grille, die Welt und ihren Inhalt sich auf seine besondere Beise zuzu-eignen.

Gegen Mitternacht begleitete mich mein Birth an

bie Barte, bas Fruchtforbchen tragend, welches mir Gregorio verehrt hatte, und fo schied ich, mit gunftigem Bind von dem Ufer, welches mir lastrygonisch zu wers den gedroht hatte.

Run von meiner Seefahrt! Gie endete gludlich, nachdem die herrlichkeit des Bafferspiegels und des baran liegenden Brescianischen Ufers mich recht im Bergen erquidt batte. Da wo an ber Abendseite bas Bebirge aufhort steil zu senn, und die Landschaft flacher nach bem See fallt, liegen in einer Reibe, in einer Lange von ungefahr anderthalb Stunden, Garignano, Bojaco, Cecina, Tobcolan, Maderno, Berdom, Salo: alle auch wieder meift in die Lange gezogen. Reine Worte drucken die Anmuth diefer so reich bewohnten Gegend Fruh um zehn Uhr landete ich in Bartolino, lud mein Gepad auf ein Maulthier, und mich auf ein au-Run ging ber Weg über einen Rucken, ber bas Thal ber Etich von ber Seevertiefung icheibet. Urmaffer icheinen bier von beiben Seiten gegen einander in ungeheuern Stromungen gewirkt, und diesen kolossa= len Rieseldamm aufgeführt zu haben. Kruchtbares Erbreich ward in ruhigern Epochen barüber geschlemmt; aber ber Adersmann ift boch ftete auf's nene von ben immer wieder hervordringenden Geschieben geplagt. Man sucht so viel als moglich ihrer los zu werden, baut sie reihen = und schichtenweise über einander, und bildet

dadurch am Wege hin sehr bide Quasimauern. Die Maulbeerbaume sehen, wegen Mangel an Feuchtigkeit, nicht frohlich auf dieser Sohe. Un Quellen ist nicht zu benken. Bon Zeit zu Zeit trifft man Pfützen zusammengeleiteten Regenwassers, woraus die Maulthiere, auch wohl die Treiber ihren Durst loschen. Unten am Flusse sind Schopfrader angebracht, um die tiefer liegenben Pflanzungen nach Gefallen zu wässern.

Nun aber kann die Herrlichkeit der neuen Gegend, die man bei'm Herabsteigen übersieht, durch Worte nicht dargestellt werden. Es ist ein Garten meilenlang und breit, der am Fuß hoher Gebirge und schroffer Felsen, ganz flach in der größten Reinlichkeit daliegt. Und so kam ich denn am 10ten September gegen Ein Uhr hier in Verona an, wo ich zuerst noch dieses schreibe, das zwente Stuck meines Tagebuchs schließe und hefte, und gegen Abend mit freudigem Geiste das Amphitheater zu sehen hoffe.

Bon der Witterung dieser Tage her melde ich folgendes. Die Nacht vom neunten auf den zehnten war abwechselnd hell und bedeckt, der Mond behielt immer
einen Schein um sich. Morgens gegen fünf Uhr überzog sich der ganze himmel mit grauen nicht schweren
Wolken, die mit dem wachsenden Tage verschwanden.
Je tiefer ich hinabkam, desto schoner war das Wetter.
Wie nun gar in Bogen der große Gebirgsstock mitternachtlich blieb, zeigte die Luft eine ganz andere Be-

schaffenheit: man fab namlich an ben verschiedenen Lands schaftsgrunden, die sich gar lieblich durch ein etwas mehr oder weniger Blau von einander absonderten, baf die Atmosphare voll gleichausgetheilter Dunfte fen, welche fie zu tragen vermochte, und die baher weder als Thau ober Regen niederfielen, noch als Wolken fich sammelten. Wie ich weiter hinab fam, fonnte ich beutlich bemerken, daß alle Dunfte bie aus dem Bogner Thal, alle Bolkenstreifen die von den mittagigern Bergen auffteigen, nach ben bobern mitternachtigen Gegenben zuzogen, fie nicht verdeckten, aber in eine Urt Soberauch einhullten. In der weitesten Ferne, über bem Gebirg konnte ich eine sogenannte Baffergalle bemerfen. Bon Bogen sudwarts haben sie den gangen Sommer bas ichbnite Wetter gehabt, nur von Beit zu Beit ein wenig Waffer (fie fagen aqua, um ben gelinben Regen auszudrucken), und dann sogleich wieder Auch gestern fielen von Zeit zu Zeit Sonnenichein. einige Tropfen, und die Sonne schien immer dazu. haben lange kein so gutes Jahr gehabt; es gerath alles; bas uble haben fie uns zugeschickt.

Das Gebirge, die Steinarten erwähne ich nur furglich, denn Ferbers Reise nach Italien und hacquets durch die Alpen, unterrichten uns genugsam von dieser Begstrecke. Gine Biertelstunde vom Brenner ist ein Marmorbuch, an dem ich in der Dammerung vorbei fubr. Er mag und muß, wie der an der andern Seite, auf Glimmerschiefer aufliegen. Diesen fand ich bei Colman, als es Zag ward; weiter binab zeigten fich Vorphyre an. Die Kelfen maren fo prachtig, und an ber Chaussee die Baufen so gatlich zerschlagen, baß man aleich Boigtische Cabinetchen barans batte bilben und vervaden konnen. Auch kann ich ohne Beschwerbe jeber Art ein Stud mitnehmen, wenn ich nur Mugen und Begierde an ein kleineres Mag gewohne. Bald unter Cols man fand ich einen Porphyr, ber fich in regelmäßige Platten spaltet, zwischen Brandsol und Neumark einen abnlichen, beffen Platten jedoch fich wieder in Saulen trennen. Rerber bielt fie fur vulcanische Vroducte. das war aber vor vierzehn Jahren, wo die gange Belt in ben Ropfen brannte. Sacquet icon macht fich barüber lustig.

Bon den Menschen wüßte ich nur weniges und wenig Erfreuliches zu sagen. Sobald mir vom Brenner Heruntersahrendem der Tag aufging, bemerkte ich eine entschiedene Beränderung der Gestalt, besonders mißsiel mir die bräunlich bleiche Farbe der Weiber. Ihre Gesichtszüge deuteten auf Elend, Kinder waren eben so erbärmlich anzusehen, Männer ein wenig besser; die Grundbildung übrigens durchaus regelmäßig und gut. Ich glaube die Ursache dieses krankhaften Zustandes in dem häusigen Gebrauch des Türkischen und Haide-Korns zu sinden, Jenes, das sie auch gelbe Blende neunen, und dieses, schwarze Blende genannt, werden gemaßi len, bas Dehl in Baffer zu einem biden Brei gefoche und fo gegeffen. Die jenfeitigen Deutschen rupfen ben Teld Weber auselnander und braten ihn in Butter auf. Der welfche Eproler hingegen ift ihn fo weg, manchnial Rafe barauf gerfeben, und bas gange Sahr feiti Aletta). Mothwendig muß bas die erften Wege verleis men und verftopfen, befonders bei ben Rindern und Ridueit, und bie fachefrische Karbe beutet auf foldes Berberben. Ungerbem effen fie auch noch Früchte und griffie Bohnen, bie fie in Baffer abfieden und mit Rhoblauch und Del anmachen. Ich fragte, ob es nicht auch reiche Bauern gabe? - Ja freilich. - Thun fie fich nichts zu Gute? effen fie nicht beffer? - Rein. fie find es einmal fo gewohnt. - Bo fommen fie benn mit ihrem Gelde bin? Bas machen fie fonft fur Aufmand? - D, die haben ichon ihre Berren, die es ihnen wieder abnehmen. — Das war die Summa bes Gesprachs mit meiner Birthstochter in Bogen.

Ferner vernahm ich von ihr, daß die Weinbauern, die am wohlhabendsten scheinen, sich am übelsten besin= ben, denn sie sind in den handen der städtischen han= belsleute, die ihnen bei schlechten Jahren den Lebens= unterhalt vorschießen, und bei guten den Wein um ein Geringes an sich nehmen. Doch das ist überall dasselbe.

Bas meine Meinung wegen der Nahrung bestätigt, ift, daß die Stadtbewohnerinnen immer wohler aussiehen. Sibsche, volle Maddengesichter, der Korper

für ihre Stärke und für die Größe der Köpfe etwas zu klein, mitunter aber recht freundlich entgegenkommende Gesichter. Die Männer kennen wir durch die wandernden Tyroler. Im Lande sehen sie weniger frisch aus als die Weiber, wahrscheinlich weil diese mehr körpersliche Arbeiten, mehr Bewegung haben, die Nänner hingegen als Krämer und Handwerksleute sigen. Am Gardasee fand ich die Leute sehr braun, und ohne den mindesten rothlichen Schein der Wangen, aber doch nicht ungesund, soudern ganz frisch und behaglich aussehend. Wahrscheinlich sind die heftigen Sonnenstrahlen, denen sie am Fuße ihrer Felsen ausgesetzt sind, hievon die Ursache.

Werona bis Wenebig.

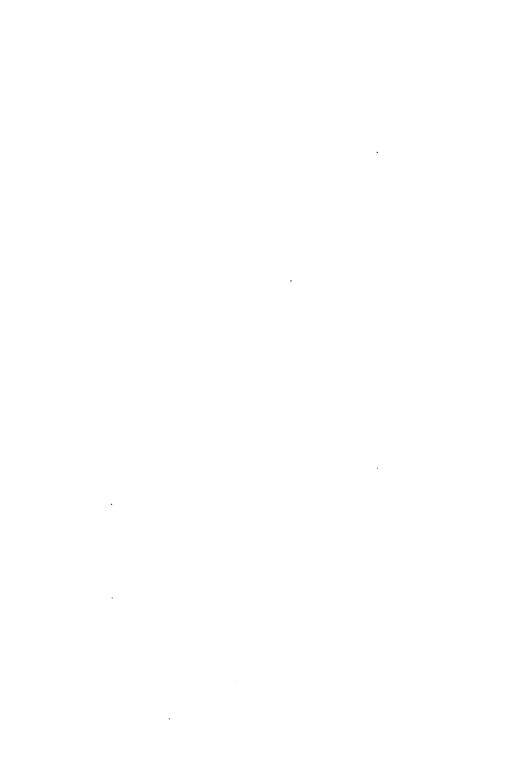

## Berona, ben 16 September.

Das Amphitheater ift alfo bas erfte bedeutende Monument der alten Beit, bas ich febe, und fo aut erhal= ten! Als ich hinein trat, mehr noch aber, als ich oben auf dem Rande umber ging, schien es mir feltsam, et= mas Großes und doch eigentlich nichts zu feben. will es leer nicht gesehen senn, sondern gang voll von Menschen, wie man es neuerer Zeit Joseph dem Erften und Dins dem Sechsten zu Ehren veranstaltet. Raifer, der boch auch Menschenmaffen vor Augen gewohnt mar, soll darüber erstaunt senn. Doch nur in ber fruhesten Beit that es seine gange Wirkung, ba bas Bolk noch mehr Bolk war, als es jest ift. Denn eigents lich ist so ein Umphitheater recht gemacht, dem Bolk mit sich felbst zu imponiren, das Bolf mit sich felbst jum beften zu haben.

Benn irgend etwas Schanwardiges auf flacher Erde vorgeht und alles zuläuft, suchen die Hintersten auf alle mögliche Beise sich über die Vordersten zu ersheben: man tritt auf Banke, rollt Fäffer herbei, fahrt mit Wagen heran, legt Breter hinüber und herüber, besetzt einen benachbarten Hügel und es bildet sich in der Geschwindigkeit ein Krater.

Kommt bas Schauspiel bfter auf berfelben Stelle

por, so baut man leichte Gerufte fur die fo bezahlen konnen, und die übrige Maffe behilft fich wie fie mag. Dieses allgemeine Bedurfniß zu befriedigen ift bier die Er bereitet einen folchen Aufaabe bes Architekten. Rrater durch Runft, so einfach als nur moglich, damit deffen Zierrath bas Bolk felbst werde. Wenn es fich fo beisammen sah, mußte es über sich selbst erstaunen, benn ba es fonst nur gewohnt, sich burch einander laufen zu feben, sich in einem Gewühle ohne Ordnung und sonderliche Bucht zu finden, so sieht das vielkopfige, vielfinnige, schwankende hin und her irrende Thier, fich zu einem edlen Rorper vereinigt, zu einer Ginbeit bestimmt, in eine Maffe verbunden und befestigt, als Eine Gestalt, von Ginem Geiste belebt. Die Simplici= tat bes Dval ist jedem Auge auf die angenehmste Beise fühlbar, und jeder Ropf dient jum Mage, wie ungebeuer bas Gange fen. Jest wenn man es leer fiebt. hat man keinen Dagftab, man weiß nicht, ob es groß ober klein ift.

Wegen ber Unterhaltung dieses Werks muffen die Beroneser gelobt werden. Es ift von einem rothlichen Marmor gebaut, ben die Witterung angreift, daher stellt man der Reihe nach die ausgefressenen Stufen immer wieder her, und sie scheinen fast alle ganz neu. Eine Inschrift gedenkt eines hieronymus Maurigenus und seines auf dieses Monument verwendeten unglaubslichen Fleißes. Don der außern Mauer steht nur ein

Stud und ich zweifele ob sie je ganz fertig geworden. Die untern Gewolbe, die an den großen Platz il Bra genannt stoßen, sind an Handwerker vermiethet, und es sieht lustig aus, diese Hohlungen wieder belebt zu seben.

Berona, den 16 September.

Das schönste, aber immer geschlossene Thor heißt Porta stupa oder del Pallio. Als Thor und in der großen Entsernung aus der man es schon gewahr wird, ist es nicht gut gedacht, denn erst in der Nähe erkennt man das Verdienst des Gebäudes.

Sie geben allerlei Urfachen an, warum es geschloffen sen. Ich habe jedoch eine Muthmaßung: die Absicht des Runftlers ging offenbar dahin, durch dieses Thor eine neue Unlage des Corfo zu verursachen, denn auf die jebige Strafe fteht es gang falfch. Die linke Seite hat lauter Baraken und die winkelrechte Linie der Mitte bes Thores geht auf ein Monnenkloster zu, das nothwendig hatte niedergelegt werden muffen. Das sah man wohl ein, auch mochten die Vornehmen und Reichen nicht Lust haben sich in dem entfernten Quartier anzu-Der Kunstler starb vielleicht, und so schloß man bas Thor, wodurch die Sache nun auf einmal geendigt war.

## Berona, ben 16 September.

Das Portal des Theatergebäudes, von sechs großen Jonischen Säulen, nimmt sich anständig genug aus. Desto kleinlicher erscheint über der Thure, vor einer gemahlten Nische die von zwey Korinthischen Säulen getragen wird, die lebensgroße Buste des Marchese Maffei in einer großen Perucke. Der Platz ist ehrenvoll, aber um sich gegen die Große und Tüchtigkeit der Säulen einigermaßen zu halten, hatte die Buste kolossal seyn mussen. Jest steht sie kleinlich auf einem Kragsteinchen unharmonisch mit dem Ganzen.

Auch die Galerie, die den Borhof einfaßt, ift fleinlich, und die cannelirten dorischen 3werge nehmen fich neben den glatten jonischen Riesen armselig aus. wollen wir das verzeihen in Betracht der schonen Unftalt. welche unter diesen Caulenlauben angelegt ift. hat man die Antiquitaten, meift in und um Berona gegraben, gesammelt aufgestellt. Einiges foll fogar fich im Umphitheater gefunden haben. Es find Etru= rifche, Griechische, Romische, bis zu den niedern Beiten und auch neuere. Die Baereliefe find in die Bande eingemauert und mit den Rummern verseben, die ihnen Maffei gab, ale er fie in seinem Berke: Verona illu-Altare, Studen von Saulen und strata beschrieb. bergleichen Reste; ein gang trefflicher Drenfuß von wei-Bem Marmor, worauf Genien die fich mit den Attris

buten ber Gotter beschäftigen. Raphael hat bergleichen in ben Zwideln ber Karnefine nachgeahmt und verklart.

Der Wind der von den Grabern der Alten bermebt. kommt mit Wohlgeruchen über einen Rosenbügel. Grabmaler find herzlich und ruhrend und fellen immer Da ift ein Mann, ber neben feiner das Leben ber. Frau aus einer Nische, wie zu einem Kenfter beraus-Da fteben Bater und Mutter, den Gobn in der Mitte, einander mit unaussprechlicher Naturlichkeit anhier reicht sich ein Daar die Sande. blickenb. Hier scheint ein Bater, auf feinem Sopha rubend, von ber Kamilie unterhalten zu werden. Mir war die unmittel= bare Gegenwart dieser Steine hochst ruhrend. ivaterer Runst find fie, aber einfach, naturlich und all= Bier ift ein geharnischter Mann gemein ansprechend. auf den Rnieen der eine frobliche Auferstehung erwartet. Der Runftler hat mit mehr oder weniger Geschick nur die einfache Gegenwart der Menschen hingestellt, ihre Eriftens dadurch fortgesett und bleibend gemacht. Sie falten nicht die Bande, schauen nicht in den himmel, fondern fie find hienieden was fie maren und mas fie find. Sie stehen beisammen, nehmen Untheil an einander, lieben fich, und bas ift in ben Steinen, fogar mit einer gemiffen Sandwerksunfabigfeit, allerliebst ausgedruckt. Ein febr reich verzierter marmorner Pfeiler gab mir auch neue Begriffe.

So lbblich diese Unftalt ift, so sieht man ihr boch

an, daß der eble Erhaltungsgeist, der sie gegründet, nicht mehr in ihr fortlebt. Der kostbare Drenfuß geht nachstens zu Grunde, weil er frei steht, gegen Besten der Witterung ausgesetzt. Mit einem holzernen Futteral ware dieser Schatz leicht zu erhalten.

Der angefangene Palast des Proveditore, ware er fertig geworden, hatte ein schon Stud Baufunst gegesten. Sonst bauen die Nobili noch viel, leider aber ein jeder auf den Platz wo seine altere Wohnung stand, also oft in engen Gassen. So baut man jetzt eine prachtige Façade eines Seminariums in einem Gaschen ber entferntesten Vorstadt.

Alls ich mit meinem zufällig aufgegriffenen Begleiter vor einem großen ernsthaften Thore eines wunderbaren Gebäudes vorüber ging, fragte er mich gutmuthig, ob ich nicht einen Augenblick in den hof treten wolle. Es war der Palast der Justiz, und wegen hohe der Gebände erschien der hof doch nur als ein ungeheurer Brunnen. hier werden, sagte er, alle die Verbrecher und Verdächtigen verwahrt. Ich sah umber und durch alle Stockwerke gingen, an zahlreichen Thüren hin, offene mit eisernen Geländern versehene Gänge. Der Gefangene, wie er aus seinem Kerker heraustrat, um zum Verhör geführt zu werden, stand in der freien Luft, war aber auch den Blicken aller ausgesetzt; und weil nun mehrere Verhörstuben seyn mochten, so klapperten

die Retten, bald über diesem bald über jenem Gange burch alle Stodwerke. Es war ein vermunschter Unblick und ich laugne nicht, daß ber gute humor, womit ich meine Bogel abgefertigt hatte, hier doch einen etwas schweren Stand murde gefunden haben.

3ch ging auf der Rante des amphitheatralischen Rraters bei Sonnenuntergang, der schonften Aussicht genießend, über Stadt und Begend. 3ch war gang allein und unten auf den breiten Steinen bes Bra gingen Mengen von Menschen: Manner von allen Standen, Beiber vom Mittelstande spazieren. Diese lettern nebmen fich in ihren schwarzen Ueberkleidern aus dieser Bo= gelperspective, gar mumienhaft aus.

Der Zendale und die Beste, die dieser Classe statt aller Garberobe bient, ift übrigens eine Tracht, gang eingerichtet für ein Bolk das nicht immer für Reinlich= feit forgen und boch immer bffentlich erscheinen, bald in ber Rirche, bald auf dem Spaziergange senn will. Beste ift ein ichwarztaffeter Rod, der über andere Rode geworfen wird. hat das Frauenzimmer einen reinlichen weißen barunter, so versteht sie ben schwarzen an ber einen Seite in die Bobe zu beben. Diefer wird fo angegurtet, daß er die Taille abichneidet und die Lirven des Corfets bedeckt, welches von jeglicher Karbe fenn fann. Der Zendale ift eine große Rappe, mit langen Barten, die Rappe selbst durch ein Drahtgestell boch Goethe's Werte. XXVII. Bb. 5

über ben Ropf gehalten, die Barte aber wie eine Scharpe um den Leib gefnupft, so daß die Enden bintermarts herunter fallen.

### Berona, ben 16 September.

Als ich heute wieder von der Arena wegging, kam ich einige tausend Schritte davon zu einem modernen bffentlichen Schauspiel. Vier eble Veroneser schlugen Ball gegen vier Vicentiner. Sie treiben dieß sonst unter sich das ganze Jahr, etwa zwey Stunden vor Nacht; dießmal, wegen der fremden Gegner, lief das Volk unglaublich zu. Es konnen immer vier die fünf tausend Juschauer gewesen seyn. Frauen sah ich von keinem Stande.

Borhin als ich vom Bedürfniß der Menge in einem solchen Falle sprach, hab' ich das natürliche zufällige Amphitheater schon beschrieben, wie ich das Bolt hier über einander gebaut sah. Ein lebhaftes Händeklatzschen hort' ich schon von weiten, jeder bedeutende Schlag war davon begleitet. Das Spiel aber geht so vor sich: In gehöriger Entfernung von einander sind zwen gelindabhängige Breterstächen errichtet. Derjenige der den Ball ausschlägt, steht, die Rechte mit einem hölzernen breiten Stachelringe bewassnet, auf der obersten Sche. Indem nun ein anderer von seiner Parten ihm den Ball zuwirft, so läuft er herunter dem Ball entgegen und verzmehrt hadurch die Gewalt des Schlages, womit er dens

suschlagen, und so geht es hin und wieder, bis er zuletzt im Felde liegen bleibt. Die schonsten Stellungen, werth in Marmor nachgebildet zu werden, kommen dabei zum Borschein. Da es lauter wohlgewachsene, rüstige, junge Leute sind, in kurzer, knapper, weißer Aleidung, so unterscheiden sich die Partenen nur durch ein farbiges Abzeichen. Besonders schon ist die Stellung, in welche der Ausschlagende gerath, indem er von der schiefen Fläche herunterläuft und den Ball zu treffen ausholt, sie nähert sich der des Borghesischen Fechters.

Sonderbar kam es mir vor, daß fie diese Uebung an einer alten Stadtmauer, ohne die mindeste Bequemlich: feit fur die Buschauer vornehmen; warum sie es nicht im Amphitheater thun, wo so schoner Raum ware!

#### Berona, ben 17 September.

Was ich von Gemählben gesehen, will ich nur kurz berühren und einige Betrachtungen hinzusügen. Ich mache diese wunderbare Reise nicht, um mich selbst zu betriegen, sondern um mich an den Gegenständen kennen zu lernen, da sage ich mir denn ganz aufrichtig, daß ich von der Kunst, von dem Handwerk des Mahlers wenig verstehe. Meine Ausmerksamkeit, meine Betrachtung kann nur auf den praktischen Theil, auf den Gegenstand und auf die Behandlung desselben im allgemeinen gezischtet sepn.

St. Giorgio ift eine Galerie von guten Gemablben, alle Altarblatter, wo nicht von gleichem Werth, boch burchaus mertwurdig. Aber die ungladfeligen Rumfler. mas mußten bie mablen! und far wen! Gin Dauna: regen vielleicht drenftig Ruß lang und zwanzig boch! bas Munber ber funf Brode jum Gegenftud! mas war baran ju mablen? Sungrige Menfchen, bie uber fleine Rorner berfallen, ungablige andere benen Brob prafentirt wird. Die Runftler haben fich bie Wolter geneben. um folche Armfeligfeiten bebeutenb zu machen. boch hat, durch diese Mothigung gereigt, das Genfe ichbne Sachen hervorgebracht. Ein Runftler ber die beilige Ursula mit den eilftaufend Jungfrauen vorzuffellen batte, jog fich mit großem Berftand aus ber Gache. Die Beilige fteht im Borbergrunde, ale habe fie flegent bas Land in Befit genommen. Sie ift febr edel, amazonenhaft jungfraulich, ohne Reiz gebildet; in der alles verkleinernden Kerne hingegen fieht man ihre Schaar ans ben Schiffen steigen und in Procession berantominen. Die Bimmelfahrt Maria im Dom, von Tigian, ift febr verschwarzt, der Gedanke lobenswerth, daß bie angebende Gottin nicht himmelwarts, fondern herab nach ibren Freunden blickt.

In der Galerie Gherardini fand ich fehr schone Sachen von Orbetto und lernte diefen verdienten Runfter auf einmal tennen. In der Entfernung erfahrt man nur von ben erften Runftlern, und oft begnugt man fic mit ihren Namen; wenn man aber diesem Sternenhimmel naher tritt und die von der zwenten und britten Größe nun auch zu stimmern anfangen, und jeder auch als zum ganzen Sternbild gehörend hervortritt, dann wird die Welt und die Kunst reich. Den Gedanken eines Bildes muß ich hier loben. Nur zwen Halbsiguren. Simson ist eben im Schoose der Delila eingeschlafen, sie greift leise über ihn hinweg, nach einer Scheere, die auf dem Tisch neben der Lampe liegt. Die Ausführung ist sehr brav. Im Palast Canossa war mir eine Danae bemerklich.

Der Valaft Bevilagua enthalt die tofflichften Sachen. Ein logenanntes Vgradies von Tintoret, eigentlich aber bie Kronung der Maria zur himmelskonigin, in Gegenwart aller Erzvater, Propheten, Apostel, Beiligen, Engel u. f. m., eine Gelegenheit den gangen Reichthum bes gludlichften Genies zu entwickeln. Leichtigkeit bes Vinfels, Beift, Mannichfaltigfeit des Ausbrucks, dief alles ju bewundern und fich beffen zu erfreuen, mußte man bas Stud felbst besigen und es zeitlebens vor Augen Die Arbeit geht in's Unendliche, ja die letten in der Glorie verschwindenden Engelekopfe haben noch Charafter. Die größten Riguren mogen einen Auß boch seon. Maria und Christus, ber ihr die Rrone aufsett, enva vier Joll. Die Eva ift doch das schönste Beibden auf bem Bilde und noch immer, von altersher, ein menia luftern.

Ein paar Portraite von Paul Beronese haben meine Hochachtung fur diesen Kunftler nur vermehrt. Die Antikensammlung ist herrlich, ein hingestreckter Sohn der Niobe köstlich, die Busten, ungeachtet ihrer restaurirten Nasen, meistens hochst interessant, ein August mit der Burgerkrone, ein Caligula und andere.

Es liegt in meiner Natur bas Große und Schone willig und mit Freuden zu verehren, und diese Anlage an so herrlichen Gegenständen Tag für Tag, Stunde für Stunde auszubilden, ist das seligste aller Gefühle.

In einem Lande, mo man bes Tages genießt, besonders aber des Abends fich erfreut, ist es bochft bedeutend, wenn die Racht einbricht. Dann bort die Arbeit auf, bann fehrt ber Spazierganger gurud, ber Bater will seine Tochter wieder zu Sause feben, der Tag bat ein Ende; doch mas Tag sen wissen wir Cimmerier In ewigem Nebel und Trube ift es uns einerlei. ob es Tag oder Nacht ift, denn wie viel Zeit konnen wir uns unter freiem himmel mabrhaft ergeben und er= Bie bier die Nacht eintritt, ift der Tag entschieden vorbei, der aus Abend und Morgen bestand, vier und zwanzig Stunden find verlebt, eine neue Rechnung geht an, die Glocken lauten, ber Rosenfranz wird gebetet, mit brennender Lampe tritt die Magd in bas Zimmer und spricht: felicissima notte! Diese Epoche verandert fich mit jeder Jahreszeit, und ber Menich ber hier lebendig lebt, kann nicht irre werden, weil jeder Genuß feines Dasenns fich nicht auf die Stunde, sondern auf die Tageszeit bezieht. Zwänge man bem Volke einen Deutschen Zeiger auf, so murbe man es verwirrt machen, benn ber feinige ift innigft mit feiner Natur permebt. Anderthalb Stunden, Gine Stunde por Nacht fångt der Adel an auszufahren, es geht auf ben Bra, die lange breite Strafe nach der Porta Nuova Bu, bas Thor binaus, an ber Stadt bin, und wie es Nacht ichlagt fehrt alles um. Theils fahren fie an die Rirchen bas Ave Maria della sera ju beten, theils halten fie auf bem Bra, die Cavaliere treten an die Rutschen, unterbalten fich mit ben Damen, und bas bauert eine Beile; ich habe das Ende niemals abgewartet, die Rufagnaer bleiben weit in die Nacht. Beute mar ge= rade fo viel Regen niedergegangen um den Staub zu lb= ichen, es war wirklich ein lebendiger munterer Unblick.

Um mich ferner in einem wichtigen Puncte ber Lanbesgewohnheit gleich zu stellen, habe ich mir ein Hulfsmittel erbacht, wie ich ihre Stundenrechnung mir leichter zu eigen machte. Nachfolgendes Bild kann davon
einen Begriff geben. Der innere Kreis bedeutet unsere
vier und zwanzig Stunden von Mitternacht zu Mitternacht, in zweymal zwolf getheilt, wie wir zählen und
unsere Uhren sie zeigen. Der mittlere Kreis deutet an,
wie die Glocken in der jetzigen Jahreszeit hier schlagen,
nämlich gleichfalls zweymal bis Zwolf in vier und zwanzig Stunden, allein dergestalt, daß es Eins schlägt,

menn es bei une Acht schluge und so fort bis 3mblfe voll Morgens Acht Uhr nach unferm Zeiger fcblagt es wieder Gins u. f. f. Der oberfte Rreis zeigt nun endlich, wie bis Bierundzwanzig im Leben gezählt wird. 3ch bore 3. B. in ber Nacht Sieben schlagen und weiß baß Mitternacht um Runf ift, so ziehe ich biefe Babl von iener ab. und habe alfo 3men Uhr Nachmitternacht. Bbr' ich am Tage Sieben schlagen und weiß bag auch Mittag um Runf Uhr ift, so verfahre ich eben so und habe 3wen Uhr Nachmittag. Will ich aber bie Stunben nach hiefiger Beise aussprechen, so muß ich wiffen baß Mittag Siebenzehn Uhr ift, fuge ich noch die 3wen und fage Neunzehn Uhr. Wenn man bief zum erftenmal hort und überdenkt, so scheint es bochst verworren und schwer durchzuführen; man wird es aber aar bald gewohnt und findet biefe Beschäftigung unterhaltend, wie sich auch bas Bolf an bem ewigen bin und wieber Rechnen erabst, wie Rinder an leicht zu überwindenden Schwierigkeiten. Sie haben ohnebieß immer die Ringer in der Luft, rechnen alles im Ropfe, und machen fich gern mit Bablen zu ichaffen. Ferner ift bem Inlander die Sache so viel leichter, weil er sich um Mittag und Mitternacht eigentlich nicht bekummert und nicht, wie der Fremde in diesem Lande thut, zwen Zeiger mit einander vergleicht. Sie gablen nur von Abend bie Stunben wie sie schlagen, am Tag abbiren fie bie 3ahl zu ber ihnen bekannten abwechselnden Mittagszahl. Das weitere erlautern die ber Figur beigefügten Anmers fungen.

(Siehe bas nebenftebenbe Blatt.)

Berona, ben 17 September.

Das Volk rührt sich bier sehr lebhaft durch einander, besonders in einigen Straßen, wo Kausläden und Handmerksbuden an einander stoßen, sieht es recht lustig aus. Da ist nicht etwa eine Thur vor dem Laden oder Ursbeitszimmer, nein die ganze Breite des Hauses ist offen, man sieht bis in die Tiefe und alles was darin vorgeht. Die Schneider nahen, die Schuster ziehen und pochen alle halb auf der Gasse; ja die Berkstätten machen einen Theil der Straße. Abends wenn Lichter brennen sieht es recht lebendig.

Auf den Platzen ift es an Marktragen sehr voll, Gemuse und Früchte unübersehlich, Knoblauch und Zwiebeln nach Herzenslust. Uebrigens schreien, schäkern und singen sie den ganzen Tag, werfen und balgen sich, jauchzen und lachen unausschörlich. Die milde Luft, die wohlfeile Nahrung läßt sie leicht leben. Alles was nur kann ist unter freiem himmel.

Nachts geht nun das Singen und Larmen recht an. Das Liedchen von Marlborough hort man auf allen Straffen, bann ein hadebret, eine Bioline. Sie üben fich alle Bogel mit Pfeifen nachzumachen. Die wun-

berlichsten Tone brechen überall hervor. Ein solches Uebergefühl bes Dasenns verleiht ein milbes Klima auch der Armuth, und der Schatten des Bolks scheint selbst noch ehrwürdig.

Die und so fehr auffallende Unreinlichkeit und wenige Bequemlichkeit ber Baufer entspringt auch baber: fie find immer draußen und in ihrer Sorglofigfeit benten fie an nichts. Dem Bolf ift alles recht und aut, ber Dit= telmann lebt auch von einem Tag zum andern, ber Reis che und Vornehme schließt fich in seine Bohnung, Die eben auch nicht so wohnlich ist wie im Norden. Gesellschaften halten fie in offentlichen Bersammlungs: baufern. Borbbfe und Saulengange find alle mit Unrath besudelt, und es geht gang naturlich ju. Das Bolt fühlt fich immer vor. Der Reiche fann reich fenn, Da= laste bauen, der Robile darf regieren, aber wenn er einen Saulengang, einen Borhof anlegt, fo bebient fich das Bolk beffen zu feinem Bedurfniß und es bat tein bringenderes, als bas so schnell wie mbalich los zu merden, was es so haufig als moglich zu sich genommen bat. Will einer bas nicht leiden, so muß er nicht den großen Berrn spielen, b. h. er muß nicht thun als wenn ein Theil feiner Wohnung bem Publicum angehore, er macht feine Thure zu und so ist es auch aut. Un bffentlichen Gebauden lagt fich bas Bolf fein Recht nun gar nicht nehmen, und das ift's, worüber der Fremde durch gang Italien Beschwerde führt.

Ich betrachtete heut auf mancherlei Wegen durch die Stadt die Tracht und die Manieren besonders des Mittelstandes, der sich sehr häusig und geschäftig zeigt. Sie schlenkern im Gehen alle mit den Armen. Personen von einem höhern Stande, die bei gewissen Gelegenheiten einen Degen tragen, schlenkern nur mit Einem, weil sie gewohnt sind den Linken still zu halten.

Obgleich das Bolf feinen Geschaften und Bedurf= niffen febr forglos nachgebt. so hat es boch auf alles Fremde ein scharfes Auge. Co fonnt' ich die ersten Lage bemerten, daß jederman meine Stiefel betrachtete, ba man sich derselben als einer theuern Tracht nicht ein= mal im Winter bebient. Jest da ich Schuh und Strumpfe trage, fieht mich niemand mehr an. mertwurdig war mir's, daß heute fruh, da fie alle mit Blumen, Gemufe, Anoblauch und fo vielen andern Markterzeugniffen burch einander liefen, ihnen der Cypreffenzweig nicht entging, ben ich in ber Sand trug. Einige grune Bapfen hingen baran, und baneben hielt ich blubende Capernameige. Gie faben alle, Groß und . Rlein, mir auf die Ringer, und schienen munderliche Gedanken zu haben.

Diese Zweige bracht' ich aus dem Garten Giusti, der eine treffliche Lage und ungeheure Eppressen hat, die alle pfriemenartig in die Luft stehen. Wahrscheinlich sind die spitz zugeschnittenen Taxus der nordischen Gartenstunst Nachahmungen dieses herrlichen Naturproducts.

Ein Baum, bessen Zweige von unten bis oben, die altersten wie die jungsten, gen himmel streben, der seine brenhundert Jahre dauert, ist wohl der Berehrung werth. Der Zeit nach da der Garten angelegt worden, haben biese schon ein so hohes Alter erreicht.

# Vicenza, ben 19 September.

Der Beg von Berong bieber ift febr angenehm, man fabrt nordoftwarts an ben Gebirgen bin und bat bie Borberberge, bie aus Sand, Ralf, Thon, Mergel befteben, immer linkerhand; auf den Sugeln die fie bilden liegen Orte, Schloffer, Baufer. Rechts verbreitet fich bie weite Alache durch die man fahrt. Der gerabe, aut unterhaltene, breite Beg geht burch fruchtbares Relb, man blidt in tiefe Baumreiben, an welchen die Reben in die Bobe gezogen find, die sodann, als maren es luf= tige 3weige, berunter fallen. hier tann man fich eine Ibee von Keftonen bilben! Die Trauben find zeitig und beschweren die Ranken, die lang und schwankend nicherbangen. Der Beg ift voll Menschen aller Art und Ge= merbes, besonders freuten mich die Wagen mit niedrigen, tellerartigen Rabern, Die, mit vier Deblen befpannt, große Rufen bin und wieber führen, in welchen bie Weintrauben aus den Garten geholt und gestampft Die Kührer standen, wenn fie leer maren, merben. drinnen, es fah einem bacchischen Triumphaua gana ahnlich. Zwischen ben Weinreihen ift ber Boben zu allerlei Arten Getreibe, besonders zu Turkischkorn und Sbrgel benutzt.

Rommt man gegen Bicenza, so steigen wieder Sugel von Norden nach Suben auf, sie sind vulcanisch, sagt man, und schließen die Ebene. Bicenza liegt an ihrem Fuße, und wenn man will, in einem Busen ben sie bilben.

### Dicenza, ben 19 Geptember.

Bor einigen Stunden bin ich hier angefommen, habe icon die Stadt durchlaufen, das Olympische Theater und die Gebaude des Palladio gesehen. Man hat ein febr artiges Buchelchen mit Rupfern zur Bequemlichkeit ber Fremden heransgegeben mit einem funstverständigen Texte. Wenn man nun biefe Werke gegenwartig fieht, fo ertennt man erft ben großen Werth berfelben, benn fie follen ja durch ihre wirkliche Große und Rorperlichkeit bas Auge fullen, und durch die schone harmonie ihrer Dimensionen nicht nur in abstracten Aufrissen, sondern mit bem gangen perspectivischen Vordringen und Burndweichen den Geist befriedigen; und so sag' ich vom Palladio: er ift ein recht innerlich und von innen heraus großer Mensch gewesen. Die hochste Schwierigkeit mit ber biefer Mann, wie alle neuern Architekten, zu kampfen hatte, ift die ichickliche Unwendung der Gaulenord; nungen in der burgerlichen Baufunft; denn Gaulen und Mauern zu verbinden bleibt boch immer ein Widers spruch. Aber wie er das unter einander gearbeitet hat, wie er durch die Gegenwart seiner Werke imponirt und vergessen macht, daß er nur überredet! Es ist wirklich etwas Göttliches in seinen Anlagen, vollig wie die Form des großen Dichters der aus Wahrheit und Lüge ein drittes bildet, dessen erborgtes Dasenn uns bezaubert.

Das Olympische Theater ist ein Theater der Alten im Rleinen realisit, und unaussprechlich schon, aber gegen die unsrigen kommt mir's vor, wie ein vornehmes, reiches, wohlgebildetes Rind, gegen einen klugen Beltmenschen, der weder so vornehm, noch so reich, noch wohlgebildet, besser weiß, was er mit seinen Mitteln bewirken kann.

Betrachtet man nun hier am Orte die herrlichen Gebaude, die jener Mann aufführte, und sieht wie sie
schon durch das enge schmutzige Bedürfniß der Menschen
entstellt sind, wie die Anlagen meist über die Kräfte der
Unternehmer waren, wie wenig diese köstlichen Denkmale eines hohen Menschengeistes zu dem Leben der übrigen passen, so fällt einem denn doch ein, daß es in
allem andern eben so ist: denn man verdient wenig Dank
von den Menschen, wenn man ihr inneres Bedürfniß erhöhen, ihnen eine große Idee von ihnen selbst geben,
ihnen das Herrliche eines wahren edlen Daseyns zum
Gefühl bringen will. Aber wenn man die Bögel belügt,
Mährchen erzählt, von Tag zu Tag ihnen forthelsend,

sie verschlechtert, da ist man ihr Mann, und darum ges fällt sich die neuere Zeit in so viel Abgeschmacktem. Ich sage das nicht, um meine Freunde herunter zu setzen, ich sage nur daß sie so sind, und daß man sich nicht verswundern muß, wenn alles ist, wie es ist.

Wie sich die Basilica des Palladio neben einem alten mit ungleichen Fenstern übersäten castellähnlichen Gesbäude ausnimmt, welches der Baumeister zusammt dem Thurm gewiß weg gedacht hat, ist nicht auszudrücken, und ich muß mich schon auf eine wunderliche Beise zussammenfassen: denn ich sinde auch hier, leider gleich! das was ich sliehe und suche neben einander.

#### Den 20 September.

Sestern war Oper, sie dauerte bis nach Mitternacht, und ich sehnte mich zu ruhen. Die dren Sultaninnen und die Entsührung aus dem Serail haben manche Fetzen hergegeben, woraus das Stück mit weniger Alugheit zusammengestickt ist. Die Musik hort sich bequem an, ist aber wahrscheinlich von einem Liebhaber, kein neuer Gedanke der mich getroffen hatte. Die Ballette dagegen sind allerliehst. Das Hauptpaar tanzte ein Allemande, daß man nichts Zierlichers sehen konnte.

Das Theater ift neu, lieblich, schon, modestprach= tig, alles uniform, wie es einer Provinzialstadt geziemt, jebe Loge hat ihren überschlagenen, gleichfarbigen Tep: pich, die des Capitan Grande ift nur burch einen etwas langern Ueberhang ausgezeichnet.

Die erste Sangerin, vom ganzen Bolke fehr begin: stigt, wird, wie sie auftritt, entsetlich beklatscht, und die Bogel stellen sich vor Freuden ganz ungebärdig, wenm sie etwas recht gut macht, welches sehr oft geschieht. Es ist ein naturlich Wesen, hubsche Figur, schone Stimme, ein gefällig Gesicht und von einem recht honneten Anstand; in den Armen konnte sie etwas mehr Grazie haben. Indessen konnte ich denn doch nicht wieder, ich fühle daß ich zum Bogel verdorben bin.

#### Den 21 September.

Heute besuchte ich Doctor Tura; wohl funf Jahre hat er sich mit Leidenschaft auf die Pflanzenkunde gelegt, ein Herbarium der Italianischen Flora gesammelt, unter dem vorigen Bischof einen botanischen Garten eingerichtet. Das ist aber alles hin. Medicinische Praxis vertrieb die Naturgeschichte, das Herbarium werd von Würmern gespeist, der Bischof ist todt und der botanische Garten wieder, wie billig, mit Kohl und Knoblauch bepflanzt.

Doctor Tura ist ein gar feiner guter Mann. Er erzählte mir mit Offenheit, Seelenreinheit und Bescheisbenheit seine Geschichte und sprach überhaupt sehr besstimmt und gefällig, hatte aber nicht Lust seine Schränke

aufzuthun, die vielleicht in feinem prafentablen Buftande fenn mochten. Der Discurs fam balb in's Stocken.

Den 21 September Abends.

Ich ging jum alten Baumeister Scamozzi, ber bes Palladio Gebaude berausgegeben bat, und ein wackerer, leidenschaftlicher Runftler ift. Er gab mir einige Unleituna, vergnugt über meine Theilnahme. Unter den Gebauden des Palladio ift eins, fur bas ich immer eine besondere Borliebe batte, es foll seine eigne Bobnung gewesen senn; aber in der Rabe ist es weit mehr, als man im Bilde fiebt. 3ch mochte es gezeichnet und mit den Farben illuminirt haben, die ihm das Material und das Alter gegeben. Man muß aber nicht denken, daß der Baumeister sich einen Palast errichtet habe. das bescheidenste Saus von der Welt, hat nur zwen Kenster, die durch einen breiten Raum, der das dritte Renfter vertruge, abgesondert find. Wollte man es zum Gemahlbe nachbilben, fo baß die Nachbarhaufer mit vorgestellt murben, so ware auch das vergnüglich anzuseben, wie es zwischen sie eingeschaltet ist. Das båtte Canalett mablen follen.

Heute besuchte ich bas, eine halbe Stunde von ber Stadt auf einer angenehmen Sohe liegende Prachthaus, bie Rotonda genannt. Es ist ein vierediges Gebäude, Goeise's Werte, XXVII. 280.

bas einen runden, von oben erleuchteten Saal in fich Bon allen vier Seiten fleigt man auf breiten Treppen binan und gelangt jedesmal in eine Borballe. die von seche Korinthischen Saulen gebildet wird. leicht hat die Baufunft ihren Luxus niemals bober getrieben. Der Raum den die Treppen und Vorhallen einnehmen, ist viel großer als der des Sauses felbst: denn jede einzelne Seite wurde als Unficht eines Tempels befriedigen. Immendig kann man es wohnbar aber nicht wohnlich nennen. Der Saal ift von ber ichonften Proportion, die Zimmer aud; aber zu ben Beburf= niffen eines Sommeraufenthalts einer vornehmen Sa: milie murben fie taum binreichen. Dafur fieht man es auch in ber gangen Gegend, von allen Seiten, fich auf das herrlichste darstellen. Die Mannichfaltigkeit ift groß, in der fich feine Sauvtmaffe zugleich mit ben poripringenden Saulen vor dem Auge ber Umhermandelnden bewegt, und die Absicht des Besißers ift vollkommen erreicht, ber ein großes Rideicommifgut und zugleich ein sinnliches Denkmal feines Bermbgens hinterlaffen wollte. Und wie nun bas Gebaube von allen Puncten ber Gegend in feiner Berrlichkeit gesehen wird, fo ift die Ausficht von daher gleichfalls die angenehmfte. Ran fieht ben Bachilione fliegen, Schiffe von Berona berab, gegen die Brenta fubrend, babei überschaut man bie weiten Besitzungen, welche Marchese Capra ungertrennt bei seiner Kamilie erhalten wollte. Die Inschriften ber

vier Giebelseiten, die zusammen eine ganze ausmachen, verdienen wohl aufgezeichnet zu werden:

Marcus Capra Gabrielis filius
qui aedes has
arctissimo primogeniturae gradui subjecit
una cum omnibus
censibus agris vallibus et collibus
citra viam magnam
memoriae perpetuae mandans haec
dum sustinet ac abstinet.

Der Schluß besonders ist seltsam genug, ein Mann, dem so viel Vermögen und Wille zu Gebote stand, fühlt noch, daß er dulden und entbehren musse. Das kann man mit geringerm Auswand lernen.

# Den 22 September.

Heute Abend war ich in einer Versammlung welche die Akademie der Olympier hielt. Ein Spielwerk, aber ein recht gutes, es erhalt noch ein Bischen Salz und Leben unter den Leuten. Ein großer Saal neben dem Theater des Palladio, anständig erleuchtet, der Capitan und ein Theil des Adels zugegen, übrigens durchaus ein Publicum von gebildeten Personen, viele Geistliche, zusammen ungefähr fünshundert.

Die von dem Prasidenten fur die heutige Sigung aufgegebene Frage war: ob Erfindung oder Nachahmung

den schönen Kunsten mehr Bortheil gebracht habe? Der Einfall war gludlich genug: denn wenn man die in der Frage liegende Alternative trennt, so laßt sich hundert Jahre hinüber und herübersprechen. Auch haben sich die Herren Akademiker dieser Gelegenheit weidlich bestient und in Prosa und Versen mancherlei hervorgebracht, worunter viel Gutes.

Sodann ist es das lebendigste Publicum. Die 3us horer riefen bravo, klatschten und lachten. Wenn man auch vor seiner Nation so stehen und sie personlich belustigen durfte! Wir geben unser Bestes schwarz auf weiß: jeder kauzt sich damit in eine Ecke und knopert daran wie er kann.

Es läßt sich benken daß Palladio auch dießmal an allen Orten und Enden war, es mochte von Erfinden ober Nachahmen die Rebe fenn. Zulett, wo immer bas Scherzhaftefte geforbert wird, hatte einer ben glud: lichen Ginfall zu fagen: Die andern batten ibm ben Dalladio weggenommen, er wolle dagegen den Franceschini loben, ben großen Seibenfabricanten. Nun fina er an zu zeigen, mas die Nachahmung der Lioner und Alorentiner Stoffe biesem tuchtigen Unternehmer und burch ihn der Stadt Bicenza fur Bortheil gebracht habe, mor: aus erfolge: daß die Nachahmung weit über die Erfindung erhaben sen. Und dieß geschah mit so gutem Dumor, daß ein ununterbrochenes Gelachter erregt marb. Ueberhaupt fanden die welche fur die Nachahmung sprachen, mehr Beifall, denn sie sagten lauter Dinge, wie sie der Haufen denkt und denken kann. Einmal gab das Publicum mit großem Handeklatschen einem recht groben Sophism seinen herzlichen Beifall, da es viele gute ja treffliche Sachen zu Ehren der Erfindung nicht gefühlt hatte. Es freut sehr auch dieses erlebt zu haben, und dann ist es hochst erquickend den Palladio, nach so viel Zeit immer noch als Polarstern und Musterbild von seinen Mitbürgern verehrt zu sehen.

Den 22 September.

Heute früh war ich in Tiene, das nordwärts gegen die Gebirge liegt, wo ein neu Gebäude nach einem alten Riffe aufgeführt wird, wobei wenig zu erinnern seyn mochte. So ehrt man hier alles aus der guten Zeit und hat Sinn genug, nach einem geerbten Plan, ein frisches Gebäude aufzuführen. Das Schloß liegt ganz trefflich in einer großen Plaine, die Kalkalpen ohne Zwischengebirg hinter sich. Bom Gebäude her, neben der schungeraden Chausse, fließt zu beiden Seiten lebenzbiges Wasser dem Kommenden entgegen und wässert die weiten Reisfelder durch die man fährt.

Ich habe nun erst die zwey Italianischen Stadte geseschen und mit wenig Menschen gesprochen, aber ich kenne meine Italianer schon gut. Sie sind wie Hosseute die sich fur's erste Volk in der Welt halten und bei gewissen Bortheilen, die man ihnen nicht laugnen kann, sich's

ungestraft und bequem einbilden komen. Mir erscheisnen die Italianer als eine recht gute Nation: man muß nur die Kinder und die gemeinen Leute sehen wie ich sie jetzt sehe und sehen kann, da ich ihnen immer ausgesetzt bin, und mich ihnen immer aussesetzt. Und was das für Figuren und Gesichter sind!

Besonders muß ich die Vicentiner loben, daß man bei ihnen die Vorrechte einer großen Stadt genießt. Sie sehen einen nicht an, man mag machen was man will; wendet man sich jedoch an sie, dann sind sie gesprächig und anmuthig, besonders wollen mir die Frauen sehr gefallen. Die Veroneserinnen will ich nicht schelten, sie haben eine gute Vildung und entschiedene Prosile; aber meistens bleich und der Zendal thut ihnen Schaden, weil man unter der schonen Tracht auch etwas Reizendes sucht. Hier aber sinde ich gar hübsche Wesen, besonz ders eine schwarzlockige Sorte, die mir ein eigenes Interesse einsschaft. Es gibt auch noch eine blonde, die mir aber nicht so behagen will.

In vier Stunden bin ich heute von Bicenza herüber= gefahren, auf ein einsitziges Chaischen, Sediola ge= nannt, mit meiner ganzen Eristenz gepackt. Man fahrt sonst bequem in vierthalb Stunden, da ich aber den koftlichen Tag gern unter freiem himmel genießen wollte, so war es mir angenehm, daß der Betturin hinter seiner

Padua, den 26 September Abends.

Schuldigkeit zurück blieb. Man fahrt in der fruchtbarssten Sebene immer sudostwarts, zwischen Hecken und Baumen, ohne weitere Aussicht, bis man endlich die schonen Gebirge, von Osten gegen Siden streichend, zur rechten Hand sieht. Die Fülle der Pflanzens und Fruchtsgehänge, über Mauern und Hecken, an Baumen herunster, ist unbeschreiblich. Kürbisse beschweren die Dacher, und die wunderlichsten Gurken hängen an Latten und Spalieren.

Die herrliche Lage der Stadt konnte ich vom Observatorium aufs klarste überschauen. Gegen Norden Tyroler Gebirge, beschneit, in Wolken halb versteckt, an die sich in Nordwest die Vicentinischen auschließen, endlich gegen Westen die näheren Gebirge von Este, beren Gestalten und Vertiefungen man deutlich sehen kann. Gegen Sudost ein grünes Pflanzenmeer, ohne eine Spur von Erhöhung, Baum an Baum, Busch an Busch, Pflanzung an Pflanzung, unzählige weiße Häuser, Villen und Kirchen aus dem Grünen hervorblickend. Um Horizont sah ich ganz deutlich den Marcusthurm zu Venedig und andere geringere Thürme.

Padua, den 27 September.

Endlich habe ich die Werke bes Palladio erlangt, zwar nicht die Originalausgabe, die ich in Vicenza gefeben, beren Tafeln in Holz geschnitten sind, aber eine genaue Copie, ja ein fac simile in Aupfer, veranstaltet durch einen vortrefflichen Mann, den ehemaligen Englischen Consul Smith in Benedig. Das muß man den Engländern lassen, daß sie von langeher das Gute zu schäffen wußten, und daß sie eine grandiose Art haben es zu verbreiten.

Bei Gelegenheit dieses Unfaufs betrat ich einen Buchladen, der in Stalien ein gang eigenes Unfeben bat. Alle Bucher fteben geheftet umber, und man findet den gangen Tag über gute Gefellschaft. Was von Beltgeiftlichen, Ebelleuten, Runftlern einigermaßen mit der Literatur verwandt ift, geht hier auf und ab. Man verlangt ein Bud), schlägt nad), lief't und unterbålt sich wie es kommen will. Co fand ich etwa ein halb Dugend beisammen, welche sammtlich, als ich nad) den Werken des Palladio fragte, auf mich aufmerksam wurden. Indeg der herr des Ladens bas Buch suchte, ruhmten sie es und gaben mir Rotig von bem Originale und ber Copie, fie waren mit dem Berte felbst und dem Verdienst des Verfassers fehr mohl befannt. Da fie mich fur einen Architekten hielten. lobten fie mid, daß ich vor allen andern zu ben Studien bicfes Meisters fchritte, er leifte gu Gebrauch und Unwendung mehr als Bitruv felbst, denn er habe die Alten und das Alterthum grundlich ftudirt und es unfern Beburfniffen naber zu fuhren gesucht. Ich unterhielt mich lange mit diesen freundlichen Mannern, erfuhr noch

einiges, die Denkwurdigkeiten der Stadt betreffend, und empfahl mich.

Da man benn doch einmal den Heiligen Rirchen gesbaut hat, so findet sich auch wohl darin ein Platz, wo man vernünftige Menschen aufstellen kann. Die Büste des Cardinals Bembo steht zwischen jonischen Säulen, ein schones, wenn ich so sagen soll, mit Gewalt in sich gezogenes Gesicht und ein mächtiger Bart, die Inschrift lautet:

Petri Bembi Card. imaginem Hier. Guerinus Ismeni f. in publico ponendam curavit ut cujus ingenii monumenta aeterna sint ejus corporis quoque memoria ne a posteritate desideretur.

Das Universitätigebäude hat mich mit aller seiner Burde erschreckt. Es ift mir lieb, daß ich barin nichts Eine solche Schulenge benkt man fich zu lernen hatte. nicht, ob man gleich als Studiofus Deutscher Afademien auf den Borbanken auch manches leiden muffen. Befonders ist das anatomische Theater ein Muster, wie man Schüler zusammen preffen foll. In einem fpigen hohen Trichter find die Buhorer über einander geschichtet. Sie feben fteil berunter auf den engen Boden wo ber Tisch steht auf den kein Licht fallt, defhalb der Lehrer bei Lampenschein demonstriren muß. Der botanische Barten ift besto artiger und munterer. Es fonnen viele Pflanzen auch den Winter im Lande bleiben, wenn fie an Mauern oder nicht weit davon gesett find. Man überbaut alebann bas Gange zu Ende bes Octobers, und beist die wenigen Mongte. Es ift erfreuend und belehrend unter einer Begetation umberzugehen bie und fremd ift. Bei gewohnten Pflanzen, fo wie bei andern langst bekannten Gegenstanden, denken wir zulett gar nichts, und mas ift Beschauen ohne Denken? Dier in biefer neu mir entgegen tretenden Mannichfaltigfeit wirb iener Gebante immer lebendiger: daß man fich alle Pflanzengestalten vielleicht aus Giner entwickeln tonne. Siedurch murde es allein moglich werben. Geschlechter und Arten mabrhaft zu bestimmen, welches, wie mich dunkt, bisher sehr willkurlich geschieht. Muf biefem Punfte bin ich in meiner botanischen Philosophie steden geblieben und ich sehe noch nicht, wie ich mich entwirren Die Tiefe und Breite biefes Geschafts scheint mir will. vollig gleich.

Der große Platz, Prato bella Balle genannt, ift ein sehr weiter Raum, wo der Hauptmarkt im Juny gehalten wird. Holzerne Buden in seiner Mitte geben freilich nicht das vortheilhafteste Ansehn, die Einwohner aber versichern, daß man auch bald hier eine Fiera von Stein wie die zu Verona sehen werde. Hiezu gibt freilich schon jetzt die Umgebung des Platzes gegründete Hoffnung, welche einen sehr schonen und bedeutenden Anblick gewährt.

Ein ungeheures Oval ift ringeum mit Statuen bes fett, alle berühmten Manner vorstellend welche hier ge:

lehrt und gelernt haben. Einem jeden Einheimischen und Fremden ist erlaubt, irgend einem Landsmann oder Verwandten hier eine Bildfaule von bestimmter Große zu errichten, sobald das Verdienst der Person und der akademische Aufenthalt zu Padua bewiesen ist.

Um das Dval umber geht ein Baffergraben. ben vier Bruden die binauffuhren stehen Vavste und Dogen foloffal, die übrigen, fleiner, find von Bunften, Particuliers und Fremden gesett. Der Konig von Schweden ließ Guftav Adolphen hinstellen, weil man fagt, berfelbe habe einmal in Padua eine Lection ange-Der Erzherzog Leopold erneuerte das Andenken Detrarche und Galilei's. Die Statuen find in einer braven modernen Manier gemacht, wenige übermanie= rirt, einige recht naturlich, sammtlich im Costum ihrer Beit und Burben. Die Inschriften find auch zu loben. Es findet sid nichts Abgeschmacktes ober Rleinliches barunter.

Auf jeder Universität ware der Gedanke sehr glucklich gewesen, auf dieser ist er am glucklichsten, weil es sehr wohlthut eine völlige Vergangenheit wieder hervorgerus fen zu sehen. Es kann ein recht schoner Platz werden, wenn sie die hölzerne Fiera wegschaffen und eine von Stein erbauen, wie der Plan seyn soll.

In dem Berfammlungsorte einer dem heiligen Antonius gewidmeten Bruderschaft find altere Bilder,

welche an die alten Deutschen erinnern, dabei auch einige von Tigian, wo ichon ber große Fortichritt merklich ift, den über die Alven niemand für sich gethan bat. Gleich barauf fab ich einiges von den neuften. Diese Runftler haben, da sie das hohe Ernste nicht mehr erreichen fonnten, das Sumoristische febr gludlich getroffen. Die Enthauptung Johannes von Diagetta ift, wenn man des Meifters Manier zugibt, in diesem Sinne ein recht braves Bild. Johannes kniet, die Bande vor fich binfaltend, mit dem rechten Rnie an einen Stein. fieht gen himmel. Gin Rriegefnecht, der ihn binten gebunden halt, biegt fich an der Seite berum und fieht ihm in's Geficht, als wenn er über die Gelaffenheit erstaunte womit der Mann fich bingibt. In der Hobbe ftebt ein anderer, der den Streich vollfuhren foll, bat aber bas Schwert nicht, fondern macht nur mit ben Sanden die Gebarde, wie einer der den Streich jum poraus versuchen will. Das Schwert zieht unten ein britter aus der Scheide. Der Gedanke ift glucklich, wenn aud nicht groß, die Composition frappant und von der besten Wirkung.

In der Kirche der Eremitaner habe ich Gemahlde von Mantegna gesehen, einem der alteren Mahler, vor dem ich erstaunt bin. Was in diesen Bildern für eine scharfe, sichere Gegenwart dasteht! Bon dieser ganz wahren, nicht etwa scheinbaren, effectlugenden, bloß zur Einbildungsfraft sprechenden, sondern derben, reis

nen, lichten, ausschlirlichen, gewissenhaften, zarten, umschriebenen Gegenwart, die zugleich etwas Strenges, Emsiges, Mühsames hatte, gingen die folgenden Mahler aus, wie ich an Bildern von Tizian bemerkte, und nun konnte die Lebhaftigkeit ihres Genie's, die Energie ihrer Natur, erleuchtet von dem Geiste ihrer Vorsahzen, auferbaut durch ihre Kraft, immer höher und höher steigen, sich von der Erde heben und himmlische aber wahre Gestalten hervorbringen. So entwickelte sich die Kunst, nach der barbarischen Zeit.

Der Audienzsaal des Rathhauses, mit Recht durch das Augmentativum Salone betitelt, das ungeheuerste abgeschlossene Gefäß bas man sich nicht vorstellen, auch nicht einmal in der nachsten Erinnerung gurudrufen Drenhundert Jug lang, hundert Jug breit und bis in das der Lange nach ihn deckende Gewolbe hundert So gewohnt find diese Menschen im Freien Kuß hoch. ju leben, bag die Baumeifter einen Marktvlas ju uberwolben fanden. Und es ift feine Frage, daß der ungeheure überwolbte Raum eine eigene Empfindung gibt. Es ift ein abgeschloffenes Unendliches, bem Menschen analoger als der Sternhimmel. Dieser reißt und aus uns felbst hinaus, jener brangt uns, auf die gelindeste Beife, in uns felbst zurud.

So verweil' ich auch gern in der Kirche der heiligen Justine. Diese vierhundert fünf und achtzig Fuß lang, verhältnismäßig hoch und breit, groß und einfach ge-

baut. Heut Abend setzt' ich mich in einen Winkel und hatte meine stille Betrachtung; da fühlt' ich mich recht allein, denn kein Mensch in der Welt, der in dem Augenblick an mich gedacht hatte, wurde mich hier gesucht haben.

Nun ware auch hier wieder einmal eingepackt, morgen fruh geht es zu Wasser auf der Brenta fort. Seute hat's geregnet, nun ist's wieder ausgehellt, und ich hoffe die Lagunen und die dem Meer vermahlte Herrsscherin bei schoner Tageszeit zu erblicken, und aus ihrem Schoos meine Freunde zu begrüßen.

N en edig.

|  |   | - |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  | · |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  | • |   |  |
|  |   |   |  |

So stand es denn im Buche des Schicksals auf meinem Blatte geschrieben, daß ich 1786 den acht und zwanzigsten September, Abends, nach unserer Uhr um fünse, Benedig zum erstenmal, aus der Brenta in die Lagunen einfahrend, erblicken, und bald darauf diese wunderbare Inselstadt, diese Biberrepublik betreten und besuchen sollte. So ist denn auch, Gott sey Dank, Benedig mir kein bloßes Wort mehr, kein hohler Name, der mich so oft, mich den Todseind von Wortschällen, geängstiget hat.

Als die erste Gondel an das Schiff anfuhr (es gesschieht um Passagiere welche Eil haben, geschwinder nach Benedig zu bringen), erinnerte ich mich eines früshen Kinderspielzeuges, an das ich vielleicht seit zwanzig Jahren nicht mehr gedacht hatte. Mein Bater besaßein schönes mitgebrachtes Gondelmodell; er hielt es sehr werth, und mir ward es hoch angerechnet, wenn ich einmal damit spielen durfte. Die ersten Schnäbel von blankem Eisenblech, die schwarzen Gondelkäsige, alles grüßte mich wie eine alte Bekanntschaft, ich genoß einen langentbehrten freundlichen Jugendeindruck.

Ich bin gut logirt in ber Konigin von England, nicht weit vom Marcusplatze, und dieß ift ber größte Borzug bes Quartiers; meine Fenster gehen auf einen schmalen

Canal zwischen hohen Sausern, gleich unter mir eine einbogige Brücke, und gegenüber ein schmales belebtes Gaßchen. So wohne ich, und so werde ich eine Zeit lang bleiben, bis mein Paket für Deutschland fertig ift, und bis ich mich am Bilde dieser Stadt satt gesehen habe. Die Einsamkeit nach der ich oft so sehnsuchtvoll geseufzt, kann ich nun recht genießen, denn nirgends fühlt man sich einsamer als im Gewimmel, wo man sich allen ganz unbekannt durchdrängt. In Benedig kennt mich vielzleicht nur Ein Mensch, und der wird mir nicht gleich begegnen.

### Benedig, ben 28 September 1786.

Wie es mir von Padua hierher gegangen, nur mit wenig Worten: die Fahrt auf der Brenta, mit dem bfs fentlichen Schiffe, in gesitteter Gesellschaft, da die Italianer sich vor einander in Acht nehmen, ist anständig und augenehm. Die Ufer sind mit Garten und Lusthaussern geschmuckt, kleine Ortschaften treten bis an's Wasser, theilweise geht die belebte Landstraße daran bin. Da man schleusenweis den Fluß hinabsteigt, gibt es bfsters einen kleinen Aushalt, den man benugen kann, sich auf dem Lande umzusehen und die reichlich angebotenen Früchte zu genießen. Nun steigt man wieder ein und bewegt sich durch eine bewegte Welt voll Fruchtbarkeit und Leben.

Bu fo viel abwechselnden Bilbern und Geftalten ge-

fellte fich noch eine Erscheinung, bie, obgleich aus Deutschland abstammend, boch bier gang eigentlich an ihrem Plate mar, zwen Vilger namlich, die ersten bie ich in ber Rabe fab. Gie haben bas Recht mit biefer bffentlichen Gelegenheit umfonft weiter gebracht zu merben; allein weil die übrige Gesellschaft ihre Nabe scheut. fo fiten fie nicht mit in bem bedeckten Raume, fonbern binten bei bem Stenermann. Als eine in ber gegen= wartigen Beit feltene Erscheinung murben fie angestaunt. und, weil frither unter biefer Sulle manch Gefindel um= hertrieb, wenig geachtet. Als ich vernahm. daff es Deutsche seven, keiner andern Sprache machtig, gesellte ich mich zu ihnen und vernahm, daß sie aus dem Daderbornischen berftammten. Beides maren Manner icon über funfrig, von bunkler aber autmuthiger Physiognomie. Sie hatten vor allem bas Grab ber heiligen bren Ronige in Koln besucht, waren sobann burch Deutschland gezogen, und nun auf dem Wege, zusammen bis Rom und fodann in's obere Italien zurudzugeben, ba benn ber eine wieder nach Westphalen zu wandern, ber andere aber noch den heiligen Jakob zu Compostell zu verehren gebachte.

Ihre Kleidung war die bekannte, doch sahen sie aufgeschürzt viel bester aus, als wir sie in langen Taffetzkleidern auf unsern Redouten vorzustellen pflegen. Der große Kragen, der runde Hut, der Stab und die Musschel, als das unschuldigste Trinkgeschirr, alles hatte

seine Bedeutung, seinen unmittelbaren Ruten, bie Blechkapfel enthielt ihre Paffe. Das Merkwurdigste aber waren ihre kleinen rothsaffianen Brieftaschen, in diesen befand sich alles kleine Geräthe, was nur irgend einem einfachen Bedurfniß abzuhelfen geneigt senn mochte. Sie hatten dieselben hervorgezogen, indem sie an ihren Kleidern etwas zu flicken fanden.

Der Steuermann bochft aufrieden baf er einen Dob metscher fand, ließ mich verschiedene Fragen an fie thun; dadurch vernahm ich mandes von ihren Anfichten, besonders aber von ihrer Reise. Sie beflagten fich bitterlich über ihre Glaubensgenoffen, ja Beltpriefter und Rloftergeiftliche. Die Frommigkeit, fagten fie, muffe eine fehr feltene Sache fenn, weil man an die ibrige nirgende glauben wolle, fondern fie fast burchaus, ob fie gleich die ihnen vorgeschriebene geiftliche Marschroute und die bischoflichen Paffe vorgezeigt, in katholischen Landen wie Landstreicher behandle. Gie erzählten baaegen mit Rubrung, wie gut fie von ben Protestanten aufgenommen worden, besonders von einem Landgeistlis den in Schwaben, vorzuglich aber von feiner Rrau, welche den einigermaßen widerstrebenden Mann babin vermocht, daß sie ihnen reichliche Erquidung gutbeilen durfen, welche ihnen fehr Noth gethan. Ja bei'm Mbschiede habe sie ihnen einen Conventionsthaler geschenkt, der ihnen sehr zu statten gekommen sobald fie das fatholische Gebiet wieder betreten. Bierauf fagte der eine

mit aller Erhebung beren er fåhig war: wir schließen diese Frau aber auch täglich in unser Gebet ein und bitz ten Gott daß er ihre Augen dffne, wie er ihr Herz für mes gebffnet hat, daß er sie, wenn auch spat, aufnehme in den Schoos der alleinseligmachenden Kirche. Und so hoffen wir gewiß ihr dereinst im Paradies zu begegnen.

Von diesem allen erklarte ich was nothig und nutslich war auf der kleinen Steige figend die auf bas Berbeck fuhrt, dem Steuermanne und einigen andern Derfonen, die fich aus der Cainte in den engen Raum ge-Den Pilgern wurden einige armliche drånat hatten. Erquidungen gereicht, benn ber Stalianer liebt nicht gu geben. Sie zogen bierauf fleine geweihte Zettel bervor, worauf zu sehen das Bild der heiligen dren Konige, nebst Lateinischen Gebeten gur Berehrung. Die guten Menichen baten mich, die kleine Gesellschaft damit zu beichenten, und ihr ben hoben Werth diefer Blatter begreiflich zu machen. Dieses gelang mir auch gang gut, benn als die beiden Manner fehr verlegen ichienen, wie fie in bem großen Benedig bas gur Aufnahme ber Vilger bestimmte Rloster ausfinden sollten, so versprach der gerubrte Steuermann, wenn fie landeten, wollte er einem Burschen sogleich einen Drener geben, bamit er fie ju jenem entfernt gelegenen Orte geleitete. Sie wurden zwar, fette er vertraulich bingu, fie murden dort wenig Troft finden: die Anstalt, sehr groß angelegt um ich weiß nicht wie viel Vilger zu faffen, sen gegenwärtig

ziemlich zusammen gegangen und die Einfanfte wurden eben anders verwendet.

So unterhalten waren wir die schone Brenta herumter gekommen, manchen herrlichen Garten, manchen berrlichen Palast hinter und lassend, wohlhabende, beslebte Ortschaften an der Kuste mit stucktigem Blid besschauend. Als wir nun in die Lagunen einsuhren, umsschwärmten mehrere Gondeln sogleich das Schiff. Ein Lombard, in Benedig wohl bekannt, forderte mich auf ihm Gesellschaft zu leisten, damit wir geschwinder drinne wären und der Doganenqual entgingen. Einige die und abhalten wollten, wußte er mit einem mäßigen Trinksgeld zu beseitigen, und so schwammen wir bei einem heistern Sonnenuntergang schnell unserm Ziel entgegen.

Den 29ften, Michaelistag Abends.

Bon Benedig ift schon viel erzählt und gebruckt, baß ich mit Beschreibung nicht umständlich seyn will, ich sage nur wie es mir entgegen kommt. Bas sich mir aber vor allem andern aufdringt, ist abermals das Bolk, eine große Masse, ein nothwendiges unwillkarliches Dasenn.

Dieses Geschlecht hat sich nicht zum Spaß auf biese Inseln geflüchtet, es war keine Willkur welche bie Folgenden trieb sich mit ihnen zu vereinigen; bie Noth lehrte sie ihre Sicherheit in der unvortheilhaftesten Lage suchen, die ihnen nachher so vortheilhaft ward, und fie

klug machte, als noch die ganze nordliche Welt im Dis ftern gefangen lag; ihre Bermehrung, ihr Reichthum war nothwendige Folge. Nun brangten fich die Bobnungen empor und empor. Sand und Sumpf wurden burch Relfen ersett, Die Bauser suchten Die Luft, wie Baume die geschloffen fteben, sie mußten an Sobe zu gewinnen suchen, mas ihnen an Breite abging. jebe Spanne bes Bobens geizig, und gleich anfangs in enge Raume gebrangt, ließen fie ju Gaffen nicht mehr Breite, ale nothig mar eine Sauereihe von der gegen= überftebenden zu trennen, und dem Burger nothdurftige Durchgange ju erhalten. Uebrigens war ihnen bas Baffer ftatt Strafe, Plat und Spaziergang. Der Benegianer mußte eine neue Urt von Geschopf werden, wie man denn auch Benedig nur mit fich felbst verglei= chen kann. Der große schlangenformig gewundene Canal weicht feiner Strafe in der Welt, dem Raum por bem Marcusplage fann wohl nichts an die Seite gesett Ich meine den großen Wafferspiegel, der dieß= feits von dem eigentlichen Benedig, im halben Mond umfaßt wird. Ueber ber Bafferflache fieht man links bie Insel St. Giorgio maggiore, etwas weiter rechts bie Gindecca und ihren Canal, noch weiter rechts die Dogane und die Ginfahrt in den Canal Grande, wo uns aleich ein Vaar ungeheure Marmortempel entgegen Dieg find mit wenigen Bugen die Sauptge= genstände bie uns in die Augen fallen, wenn wir awis schen ben zwen Saulen bes Marcusplages hervortreten. Die sammtlichen Aus und Ansichten sind so oft in Ruppfer gestochen, bas die Freunde davon sich gar leicht einen anschaulichen Begriff machen konnen.

Nach Tische eilte ich mir erst einen Einbruck bes Ganzen zu versichern, und warf mich, ohne Begleiter, nur die Himmelsgegenden merkend, in's Labyrinth ber Stadt, welche obgleich durchaus von Canalen und Canalden durchschnitten, durch Brücken und Brücken wieder zusammenhängt. Die Enge und Gedrängtheit bes Ganzen benkt man nicht, ohne es gesehen zu haben. Gewöhnlich kann man die Breite der Gasse mit ausgereckten Armen entweder ganz oder beinahe messen, in ben engsten stößt man schon mit den Ellbogen an, wenn man die Hände in die Seite stemmt; es gibt wohl breitere, auch hie und da ein Plätzchen, verhältnismässig aber kann alles enge genannt werden.

Ich fand leicht ben großen Canal und die Hauptsbrucke Rialto; sie besteht aus einem einzigen Bogen von weißem Marmor. Bon oben herunter ist es eine große Ansicht, ber Canal gesäet voll Schiffe, die alles Bedürfniß vom festen Lande herbeiführen und hier hauptsächlich anlegen und ausladen, dazwischen wimmelt es von Gondeln. Besonders heute, als am Nichaelisseste, gab es einen Anblick wunderschon lebendig; doch um diesen einigermaßen darzustellen, muß ich etwas weiter ausholen.

Die beiden Haupttheile von Benedig, welche der große Canal trennt, werden durch die einzige Brude Rialto mit einander verbunden, doch ift auch für mehrere Communication gesorgt, welche, in offenen Barken, an bestimmten Ueberfahrtspuncten geschieht. Nun sah es heute sehr gut aus, als die wohlgekleideten, doch mit einem schwarzen Schleier bedeckten Frauen, sich viele zusammen übersehen ließen, um zu der Kirche des gesseyerten Erzengels zu gelangen. Ich verließ die Brucke, und begab mich an einen solchen Uebersahrtspunct, die Aussteigenden genau zu betrachten. Ich habe sehr schwe. Gesichter und Gestalten darunter gefunden.

Nachdem ich mube geworden, setzte ich mich in eine Gondel, die engen Gassen verlassend, und fuhr, mir das entgegengesetzte Schauspiel zu bereiten, den nördlichen Theil des großen Canals durch, um die Insel der heilisgen Clara, in die Lagunen, den Canal der Giudecca herein, dis gegen den Marcusplatz, und war nun auf einmal ein Mitherr des Adriatischen Meeres, wie jeder Benezianer sich fühlt, wenn er sich in seine Gondel legt. Ich gedachte dabei meines guten Baters in Ehren, der nichts Bessers wußte, als von diesen Dingen zu erzählen. Wird mir's nicht auch so gehen? Alles was mich umgibt ist würdig, ein großes respectables Werk verssammelter Menschenkraft, ein herrliches Monument, nicht eines Gebieters, sondern eines Bolks. Und wenn auch ihre Lagunen sich nach und nach ausfüllen, bbse

Dunfte über bem Sumpfe schweben, ihr handel gesichwächt, ihre Macht gesunken ift, so wird die gange Anlage der Republik und ihr Wesen nicht einen Augenblick dem Beobachter weniger ehrwurdig senn. Sie unterliegt der Zeit, wie alles was ein erscheinendes Dasen hat.

Den 30 September.

Gegen Abend verlief ich mich wieder, ohne Führer, in die entferntesten Quartiere der Stadt. Die hiefigen Bruden sind alle mit Treppen angelegt, damit Gondeln und auch wohl größere Schiffe bequem unter den Bogen hinfahren. Ich suchte mich in und aus diesem Labyrinthe zu sinden, ohne irgend jemand zu fragen, mich abermals nur nach der himmelsgegend richtend. Man entwirrt sich wohl endlich, aber es ist ein unglaubliches Gehecke in einander, und meine Manier sich recht sinmlich davon zu überzeugen, die beste. Auch habe ich mir, bis an die letzte bewohnte Spize, der Einwohner Betragen, Lebensart, Sitte und Wesen gemerkt; in jedem Quartiere sind sie anders beschaffen. Du lieber Gott! was doch der Mensch für ein armes, gutes Thier ist!

Sehr viele Sauferchen stehen unmittelbar in ben Canalen, boch gibt es bie und ba schon gepflasterte Steinbamme, auf benen man zwischen Baffer, Kirchen und Palasten gar angenehm bin und wieder spaziert. Luftig und erfreulich ist ber lange Steinbamm, an ber ubrolis chen Seite, von welchem die Inseln, befonders Murano, bas Benedig im Kleinen, geschaut werden. Die Lagusnen bazwischen find von vielen Gondeln belebt.

Den 30 September Abends.

Seute habe ich abermals meinen Begriff von Benebia erweitert, indem ich mir den Plan verschaffte. ich ibn einigermaßen studirt, bestieg ich den Marcusthurm, wo fich dem Auge ein einziges Schausviel bar-Es war um Mittag und heller Sonnenschein, baff ich ohne Perspectiv Raben und Fernen genau erten= nen konnte. Die Aluth bedeckte bie Lagunen, und als ich ben Blick nach dem fogenannten Lido mandte (es ift ein schmaler Erdstreif, der die Lagunen schließt), sab ich jum erstenmal das Meer und einige Segel barauf. In den Lagunen felbst liegen Galeeren und Fregatten, Die jum Ritter Emo ftogen follten, ber ben Algierern den Rrieg macht, die aber wegen ungunftiger Winde liegen bleiben. Die Vaduanischen und Bicentinischen Berge und bas Iproler Gebirge ichließen, gwischen Abend und Mitternacht, das Bild gang trefflich ichon.

Den 1 October.

Ich ging und befah mir die Stadt in mancherlei Rudfichten, und ba es eben Sonntag mar, fiel mir die große Unreinlichkeit der Straßen auf, worüber ich meine Betrachtungen anstellen mußte. Es ist wohl eine Art

von Polizen in diesem Artikel, die Leute schieben den Rehrig in die Ecken, auch sehe ich große Schiffe hin und wieder fahren, die an manchen Orten stille liegen und das Kehrig mitnehmen, Leute von den Inseln umber, welche des Düngers bedürfen; aber es ist in diesen Ansstalten weder Folge noch Strenge, und besto unverzeihzlicher die Unreinlichkeit der Stadt, da sie ganz zu Reinzlichkeit angelegt worden, so gut als irgend eine Holland bische.

Alle Straßen sind geplattet, selbst die entferntesten Quartiere wenigstens mit Backsteinen auf der hohen Kante ausgesetzt, wo es nothig in der Mitte ein wenig erhaben, an der Seite Bertiefungen das Wasser aufzussassen, an der Seite Bertiefungen das Wasser aufzussassen und in bedeckte Canale zu leiten. Noch andere architektonische Borrichtungen der ersten wohlüberdachten Anlage zeugen von der Absicht trefflicher Baumeisster, Benedig zu der reinsten Stadt zu machen, wie sie die sonderbarste ist. Ich konnte nicht unterlassen gleich im Spazierengehen eine Anordnung deshalb zu entwerssen, und einem Polizepvorsteher, dem es Ernst wäre, in Gedanken vorzuarbeiten. So hat man immer Trieb und Lust vor fremden Thuren zu kehren.

Bor allem eilte ich in die Carita: ich hatte in bes Palladio Werken gefunden, daß er hier ein Klosterges baube angegeben, in welchem er die Privatwohnung ber

Den 2 October 4786.

reichen und gaftfreien Alten barzustellen gebachte. Der fowohl im Gangen als in seinen einzelnen Theilen treff= lich gezeichnete Plan machte mir unendliche Freude, und ich hoffte ein Wunderwerf zu finden; aber ach! es ift faum der zehnte Theil ausgeführt; boch auch biefer Theil feines himmlischen Genius murdig, eine Bollfommenbeit in der Anlage, und eine Genquigkeit in der Ausführung, die ich noch nicht fannte. Jahre lang follte man in Betrachtung fo eines Werks zubringen. bunkt ich habe nichts Soheres, nichts Bollkommneres gesehen, und glaube bag ich mich nicht irre. Denke man fich aber auch den trefflichen Runftler, mit dem innern Sinn fur's Große und Gefällige geboren, ber erst mit unglaublicher Mube fich an den Alten beranbildet, um fie alsdann durch fich wieder herzustellen. Diefer findet Gelegenheit einen Lieblingsgedanken ausguführen, ein Rlofter, fo vielen Monchen gur Bohnung, fo vielen Rremden zur Berberge bestimmt, nach ber Form eines antifen Privatgebandes aufzurichten.

Die Kirche stand schon, aus ihr tritt man in ein Atrium von Korinthischen Saulen, man ist entzuckt und vergist auf einmal alles Pfaffenthum. Un der einen Seite findet man die Sacristen, an der andern ein Capitelzimmer, daneben die schönste Wendeltreppe von der Welt, mit offener weiter Spindel, die steinernen Stufen in die Wand gemauert, und so geschichtet daß eine die andere trägt; man wird nicht mude sie auf und abzu-

steigen; wie schon sie gerathen sen, kann man baraus abnehmen, daß sie Palladio selbst für wohlgerathen anzibt. Aus dem Borhof tritt man in den innern großen Hof. Bon dem Gebäude das ihn umgeben sollte, ist leider nur die linke Seite aufgeführt, dren Saulenordnungen über einander, auf der Erde Hallen, im ersten Stod ein Bogengang vor den Zellen hin, der obere Stod Mauer mit Fenstern. Doch diese Beschreibung muß durch den Anblick der Risse gestärkt werden. Nun ein Wort von der Ausführung.

Nur die Haupter und Fuße der Saulen und bie Schlußsteine der Bogen find von gehauenem Stein, das Uebrige alles, ich darf nicht sagen von Backteinen, sondern von gebranntem Thon. Solche Ziegeln kenne ich gar nicht. Fries und Karnies sind auch daraus, die Glieder der Bogen gleichfalls, alles theilweise gebrannt, und das Gebäude zulest nur mit wenig Kalk zusammengesetzt. Es steht wie aus Sinem Guß. Ware das Ganze fertig geworden, und man sahe es reinlich abgerieben und gefärbt, es mußte ein himmlischer Anblick senn.

Jedoch die Anlage war zu groß, wie bei so manchem Gebaude ber neuern Zeit. Der Kunstler hatte nicht nur vorausgesetzt, daß man das jetzige Aloster abreißen, sondern auch anstoßende Nachbarshäuser kaufen werbe, und da mögen Geld und Lust ausgegangen senn. Du liebes Schicksal, das du so manche Dummheit beganistat

und verewigt haft, warum ließest du bieses Bert nicht zu Stande fommen!

Den 3 October.

Die Kirche Il Redentore, ein schones großes Werk von Palladio, die Fagade lobenswürdiger als die von St. Giorgio. Diese mehrmals in Aupfer gestochenen Werke mußte man vor sich sehen, um das Gesagte verzbeutlichen zu können. hier nur wenige Worte.

Pallabio war burchaus von der Existenz der Alten durchdrungen, und fühlte die Kleinheit und Enge seiner Zeit, wie ein großer Mensch der sich nicht hingeben, som dern das Uebrige so viel als möglich nach seinen edlen Begriffen umbilden will. Er war unzufrieden, wie ich ans gelinder Wendung seines Buches schließe, daß man bei christlichen Kirchen nach der Form der Alten Basilizten zu bauen fortsahre, er suchte deßhalb seine heiligen Gebäude der alten Tempelsorm zu nähern; daher entstanden gewisse Unschicklichkeiten, die mir bei I Redenstore glücklich beseitigt, bei St. Giorgio aber zu auffalzlend erscheinen. Bolckmann sagt etwas davon, trifft aber den Nagel nicht auf den Kopf.

Inwendig ift Il Redentore gleichfalls thftlich, alles, auch die Zeichnung der Altare, von Palladio; leiber die Rischen, die mit Statuen ausgefüllt werden sollten, prangen mit flachen, quegeschnittenen, gemahlten Bretfiguren.

Den 3 October.

Dem beiligen Kranciscus zu Ehren batten Die Deters = Capuziner einen Seitenaltar machtig ausgeputt; man fah nichts von Stein als die Rorinthischen Cavitale; alles Uebrige ichien mit einer geschmachvollen prachtigen Stideren, nach Urt der Arabesten, überzogen, und amar fo artig als man nur etwas zu feben munichte. Besonders wunderte ich mich über die breiten, goldgeflickten Ranken und Laubwerke. Ich ging naber und fand einen recht hubschen Betrug. Alles was ich für Gold gehalten hatte, mar breit gedrudtes Strob, nach Schonen Zeichnungen auf Papier geflebt, ber Grund mit lebbaften Karben angestrichen, und bas fo mannichfaltia und geschmackvoll, daß dieser Spaß, deffen Material gar nichts werth war, und der mabricbeinlich im Rlofter felbst ausgeführt wurde, mehrere tausend Thaler mußte gekoftet haben, wenn er acht hatte fenn follen. konnte es gelegentlich wohl nachahmen.

Auf einem Uferdamme, im Angesicht des Baffers, bemerkte ich schon einigemal einen geringen Kerl, welcher einer größern oder kleinera Anzahl von Zuhdrern im Benezianischen Dialekt Geschichten erzählte; ich kann leisber nichts davon verstehen, es lacht aber kein Mensch,

nur selten låchelt bas Auditorium, das meist aus der ganz niedern Classe besteht. Auch hat der Mann nichts Auffallendes noch Lächerliches in seiner Art, vielmehr etwas sehr Gesetztes, zugleich eine bewunderungswürz dige Mannichfaltigkeit und Präcision, welche auf Kunst und Nachdenken hinwiesen, in seinen Gebärden.

Den 5 October.

Den Plan in der Hand suchte ich mich durch die wunberlichsten Fregunge bis zur Kirche der Mendicanti zu
finden. Hier ist das Conservatorium, welches gegenwärtig den meisten Beifall hat. Die Frauenzimmer
führten ein Oratorium hinter dem Gitter auf, die Kirche
war voll Zuhörer, die Musik sehr schön, und herrliche
Stimmen. Ein Alt sang den König Saul, die Hauptperson des Gedichtes. Bon einer solchen Stimme hatte
ich gar keinen Begriff; einige Stellen der Musik waren
unendlich schön, der Text vollkommen singbar, so Italianisch Latein, daß man an manchen Stellen lachen
muß; die Musik aber sindet hier ein weites Feld.

Es ware ein trefflicher Genuß gewesen, wenn nicht der vermaledente Capellmeister den Tact mit einer Rolle Noten, wider das Gitter, und so unverschamt geklappt batte, als habe er mit Schuljungen zu thun, die er eben unterrichtete; und die Madchen hatten das Stud oft wiederholt, sein Klatschen war ganz unnothig und zer=

storte allen Eindruck, nicht anders als wenn einer, um und eine schone Statue begreislich zu machen, ihr Scharlachläppchen auf die Gelenke klebte. Der fremde Schall hebt alle Harmonie auf. Das ist nun ein Musiker und er hort es nicht, oder er will vielmehr, daß man seine Gegenwart durch eine Unschicklichkeit vernehmen soll, da es bester ware, er ließe seinen Werth au der Bollkommenheit der Ausführung errathen. Ich weiß, die Franzosen haben es an der Art, den Italianern hatte ich es nicht zugetraut, und das Publicum scheint daran gewöhnt. Es ist nicht das einzigemal daß es sich eindileden läßt, das gerade gehöre zum Genuß, was den Genuß verdirbt.

# Den 3 October.

Gestern Abend Oper zu St. Moses (benn bie Theater haben ihren Namen von der Kirche der sie am nachsten liegen); nicht recht erfreulich! Es fehlt dem Plan, der Musik, den Sangern eine innere Energie, welche allein eine solche Darstellung auf den hochsten Punct treiben kann. Man konnte von keinem Theil sagen er sep schlecht; aber nur die zwen Frauen ließen sich's angelegen sen, nicht sowohl gut zu agiren, als sich zu produciren und zu gefallen. Das ist denn immer etwas. Es sind zwen schone Figuren, gute Stimmen, artige, muntere, gatliche Personchen. Unter den Mannern bagegen

teine Spur von innerer Gewaft und Luft dem Publicum etwas aufzuheften, so wie teine entschieden glanzende Stimme.

Das Ballet, von elender Ersindung, ward im Ganzen ansgepsiffen, einige treffliche Springer und Springerinnen jedoch, welche letztere sich es zur Pflicht rechneten die Juschauer mit jedem schonen Theil ihres Korpers bekannt zu machen, wurden weidlich beklatscht.

Den 3 October.

Seute dagegen fab ich eine andere Rombbie, mich febr gefreut bat. Im berzoglichen Palast borte ich eine Rechtsfache bffentlich verhandeln; sie war wichtig und zu meinem Glack in den Kerien vorgenommen. Der eine Abbocat war alles, was ein übertriebener Buffo nur senn follte. Figur bid, furz, doch beweglich, ein un= gebeuer vorspringendes Profil, eine Stimme wie Erz, und eine heftigfeit, als wenn es ihm aus tiefftem Grunbe des Bergens ernst mare mas er sagte. 3ch nenne dieß eine Combdie, weil alles wahrscheinlich schon fertig ift, wenn diese bffentliche Darstellung geschieht; Richter wiffen was sie sprechen sollen, und die Parten weiß was sie zu erwarten hat. Indeffen gefällt mir diefe Art nnendlich beffer, als unfere Stuben = und Cang= len-Hockerenen. Und nun von den Umständen, und wie artig, ohne Prunt, wie naturlich alles zugeht, will ich suchen einen Beariff zu geben.

In einem geräumigen Saal des Palastes saßen an der einen Seite die Richter im Halbzirkel. Gegen ihnen über, auf einem Katheder, der mehrere Personen neben einander fassen konnte, die Abvocaten beider Partepen, unmittelbar vor demselben, auf einer Bank, Aläger und Beklagte in eigner Person. Der Advocat des Klägers war von dem Katheder herabgestiegen, deun die heutige Sigung war zu keiner Controvers bestimmt. Die sämmtlichen Documente für und wider, obgleich schon gedruckt, sollten vorgelesen werden.

Ein hagerer Schreiber, in schwarzem kummerlichem Rocke, ein bides heft in der hand, bereitete sich die Pflicht des Lesenden zu erfüllen. Bon Zuschauern und Inhörern war übrigens der Saal gedrängt voll. Die Rechtsfrage selbst, so wie die Personen welche sie betraf, mußten den Benezianern höchst bedeutend scheinen.

Fibeicommisse haben in biesem Staat die entschies benste Gunft, ein Besithum welchem einmal dieser Charrafter aufgeprägt ist, behalt ihn für ewige Zeiten, es mag, durch irgend eine Wendung ober Umstand, ver mehrern hundert Jahren veraußert worden, durch viele Hande gegangen seyn, zuletzt, wenn die Sache zur Sprache kommt, behalten die Nachkommen der ersten Familie Recht und die Güter mussen heraus gegeben werden.

Dießmal war der Streit bochft wichtig, benn bie Rlage ging gegen den Doge felbft, oder vielmehr gegen

seine Gemablin, welche benn auch in Person auf bem Bankchen, vom Kläger nur durch einen kleinen Zwischenraum getrennt, in ihren Zendal gehüllt dasaß. Eine Dame von gewissem Alter, eblem Korperbau, wohlgebildetem Gesicht, auf welchem ernste, ja wenn man will, etwas verbrießliche Inge zu sehen waren. Die Benezianer bildeten sich viel daranf ein, daß die Kürftin, in ihrem eignen Palast, vor dem Gericht und ihnen erscheinen musse.

Der Schreiber fina ju lefen an und nun ward mie erft deutlich, was ein im Angesicht ber Richter, unfern des Ratheders ber Advocaten, hinter einem fleinen Tiiche, auf einem niedern Schemel fitsendes Mannchen, besonders aber die Sanduhr bedeute, die er vor fich nies bergelegt hatte. So lange namlich bet Schreiber Reft, fo lange lauft die Zeit nicht, dem Abvocaten aber, wenn er babei fprechen will; ift nur im Gangen eine gewiffe Rrift gegonnt. Der Schreiber lief't, die Uhr liegt, bas Mannchen bat die Sand baran. Thut der Advocat ben Mund auf, fo fteht auch die Uhr schon in der Sohe, die fich fogleich niedersenkt sobald er schweigt. Sier ift nun bie große Runft, in den Rluß der Borlefung hineingutes ben, fluchtige Bemerkungen zu machen, Aufmerkfamkeit an erregen und ju fordern. Run tomint der fleine Gaturn in die größte Berlegenheit. Er ift genothigt ben borizontalen und verticalen Stand ber Uhr jeden Augenblick au verandern, er befindet fich im Kall der bofen

Geister im Puppenspiel, die auf das schnell wechselbe Berlide! Berlode! des muthwilligen hannswurfts nicht wissen wie sie geben oder kommen sollen.

Wer in Canglenen bat collationiren boren, fann fich eine Borstellung von dieser Borlesung machen, schnell, eintonig, aber boch articulirt und beutlich genug. funftreiche Advocat weiß nun burch Scherze bie Langeweile zu unterbrechen und das Dublicum erabst fich an feinen Spafen in gang unmaffigem Gelachter. Gines Scherzes muß ich gedenken, bes auffallenbften unter benen die ich verstand. Der Borlefer recitirte fo eben ein Document, wodurch einer jener uurechtmaßig geachteten Befiger über die fraglichen Guter bisponirte. Der 216: vocat hieß ihn langfamer lefen, und als er bie Porte beutlich aussprach: ich ichente, ich permache! fubr der Redner heftig auf den Schreiber los und rief: was willft du schenken? mas vermachen? bu armer quegehungerter Teufel! gehort bir boch gar nichts in ber Doch, fuhr er fort, indem er fich zu befinnen ichien, mar boch jener erlauchte Befiger in eben bem Rall, er wollte ichenten, wollte vermachen, mas ibm fo wenia gehorte als dir. Gin unendlich Gelachter, fcblug auf, bod) fogleich nahm die Sanduhr die borigontale Lage wieder an. Der Borlefer summte fort, machte bem Abvocaten ein flamisch Geficht, doch bas find alles verabredete Spaße.

Den 4 October.

Gestern war ich in der Romddie, Theater St. Lucas, die mir viel Freude gemacht hat; ich sah ein ex= temporirtes Stud in Masten, mit viel Naturell, Eneraie und Bravour aufgeführt. Freilich find fie nicht alle aleich: der Pantalon fehr brav, die eine Frau ftark und wohlgebaut, feine außerordentliche Schauspielerin, fpricht excellent und weiß fich zu betragen. Ein tolles Sujet, demjenigen abnlich, das bei uns unter dem Ditel: der Berichlag behandelt ift. Mit unglaublicher Abwechslung unterhielt es mehr als dren Stunden. Doch ist auch hier das Bolt wieder die Base worauf dieß alles ruht, die Buschauer spielen mit und die Menge verschmilzt mit bem Theater in ein Ganges. Den Taa über auf dem Plat und am Ufer, auf den Gondeln und im Valaft, der Raufer und Berkaufer, der Bettler, der Schiffer, die Nachbarin, der Advocat und sein Gegner, alles lebt und treibt, und lagt fich es angelegen fenn, fpricht und betheuert, fdreit und bietet aus, fingt und fpielt, flucht und larmt. Und Abende geben fie in's Theater und feben und horen das Leben ihres Tages, funftlich zusammengestellt, artiger aufgestutt, Mahrchen durchflochten, burch Masten von der Birtlichkeit abgerudt, durch Sitten genabert. Dierüber freun sie sich kindisch, schreien wieder, klatschen und Von Tag zu Nacht, ja von Mitternacht zu lårmen. Mitternacht ift immer alles ebendaffelbe.

Ich habe aber auch nicht leicht natürlicher agiren sehen, als jene Masken, so wie es nur bei einem aussgezeichnet glücklichen Naturell burch langere Uebung erreicht werden kann.

Da ich bas schreibe, machen fie einen gewaltigen Larm auf bem Canal, unter meinem Fenster, und Mitternacht ist vorbei. Sie haben im Guten und Bbfen immer etwas zusammen.

## Den 4 October.

Deffentliche Redner habe ich nun gehört: bren Kerle auf dem Platze und Ufersteindamme, jeden nach seiner Art Geschichten erzählend, sodaun zwen Sachwalter, zwen Prediger, die Schauspieler, worunter ich besonders den Pantalon rühmen muß, alle diese haben etwas Gemeinsames, sowohl weil sie von ein und derselben Nation sind, die, stets öffentlich lebend, immer in leiz denschaftlichem Sprechen begriffen ist, als auch weil sie sich unter einander nachahmen. Hiez kommt noch eine entschiedene Gebärdensprache, mit welcher sie die Ausschicke ihrer Intentionen, Gesinnungen und Empfindunzgen begleiten.

Heute am Fest bes heiligen Franciscus war ich in seiner Kirche alle Bigne. Des Capuziners laute Stimme ward von dem Geschrei der Berkaufer vor der Rirche, wie von einer Antiphone, begleitet; ich stand in ber

Rirchthure zwischen beiben. und es war wunderlich ges nug zu horen.

Den 5 October.

Heute früh war ich im Arsenal, mir immer interessant genug, da ich noch kein Seewesen kenne, und hier die untere Schule besuchte: denn freilich sieht es hier nach einer alten Familie aus, die sich noch rührt, obseleich die beste Zeit der Blüthe und der Früchte vorüber ist. Da ich denn auch den Handwerkern nachgehe, habe ich manches Merkwürdige gesehen, und ein Schiff von vier und achtzig Kanonen, dessen Gerippe fertig steht, bestiegen.

Ein gleiches ift vor feche Monaten an ber Riva de' Schiavoni bis auf's Wasser verbrannt, die Pulverkammer war nicht sehr gefüllt, und da sie sprang, that es keinen großen Schaden. Die benachbarten Sauser bußten ihre Scheiben ein.

Das schhnste Eichenholz, aus Istrien, habe ich versarbeiten sehen, und dabei über den Wachsthum dies ses werthen Baumes meine stillen Betrachtungen angesstellt. Ich kann nicht genug sagen, was meine sauer erworbene Kenntniß natürlicher Dinge, die doch der Mensch zuletzt als Materialien braucht, und in seinen Nutzen verwendet, mir überall hilft, um mir das Bersfahren der Künstler und Handwerker zu erklären; so ist

mir auch die Kenntniß der Gebirge und des daraus genommenen Gesteins ein großer Borfprung in der Runft.

Den 5 October.

Um mit Einem Borte den Begriff des Bucentaur auszusprechen, nenne ich ibn eine Prachtgaleere. Der altere, von dem wir noch Abbildungen haben, rechtferztigt diese Benennung noch mehr als der gegenwärtige, der uns durch seinen Glanz über seinen Ursprung verzbleudet.

Ich komme immer auf mein Altes gurud. Wenn bem Runftler ein achter Gegenstand gegeben ift, fo fann er etwas Mechtes leiften. hier war ihm aufgetragen eine Galeere zu bilben, Die werth mare bie Baupter ber Republik, am feverlichsten Tage, zum Sacrament ihrer bergebrachten Meerherrschaft gu tragen, und biefe Aufgabe ift fürtrefflich ausgeführt. Das Schiff ift ganz Bierrath, also barf man nicht sagen: mit Bierrath über: laden, gang verguldetes Schnigwert, fonft zu feinem Gebrauch, eine mabre Monstrang, um dem Bolfe feine Sauvter recht berrlich zu zeigen. Biffen wir boch; bas Bolt, wie es gern seine Sute schmudt, will auch feine Dbern prachtig und geputt feben. Diefes Pruntichiff ift ein rechtes Inventarienftud, woran man feben tam, was die Benegianer maren und fich zu fenn buntten.

### Den 5 October Nachts.

Ich komme noch lachend aus der Tragddie und muß diesen Scherz gleich auf dem Pavier befestigen. Stud mar nicht fchlimm, der Verfasser hatte alle tragischen Matadore zusammengesteckt und die Schauspieler batten gut spielen. Die meiften Situationen waren bekannt, einige neu und gang gludlich. Bwen Bater bie fich halfen. Sohne und Tochter aus diefen getrennten Ramilien, leidenschaftlich über's Rreuz verliebt, ja das eine Daar beimlich verbeirathet. Es ging wild und graufam zu, und nichts blieb zulet übrig, um die jungen Leute gludlich zu machen, als daß die beiden Bater fich erstachen, worauf, unter lebhaftem Bandeklatichen, der Nun ward aber das Rlatichen beftiger. Vorbang fiel. nun murbe fuora gerufen, und das fo lange, bis fich bie zwen Sauptpaare bequemten hinter bem Borbana bervorzukriechen, ihre Budlinge zu machen und auf der anbern Seite wieder abzugeben.

Das Publicum war noch nicht befriedigt, es klatschte fort und rief: i morti! das dauerte so lange, bis die zwey Todten auch herauskamen und sich buckten, da denn einige Stimmen riefen: bravi i morti! sie wurden durch Klatschen lange festgehalten, bis man ihnen gleichs falls endlich abzugehen erlaubte. Diese Posse gewinnt für den Augen = und Ohrenzeugen unendlich, der das Bravo! Bravi! das die Italianer immer im Munde

führen, so in den Ohren hat wie ich, und dann auf einmal auch die Todten mit diesem Shrenwort anrufen hort.

Sute Nacht! so konnen wir Nordlander zu jeder Stunde sagen, wenn wir im Finstern scheiden, der Italianer sagt: Felicissima notte! nur einmal, und zwar
wenn das Licht in das Zimmer gebracht wird, indem
Tag und Nacht sich scheiden, und da heißt es denn
etwas ganz anderes. So unübersetlich sind die Eigens
heiten jeder Sprache: denn vom hochsten bis zum tiefs
sten Wort bezieht sich alles auf Eigenthamlichkeiten der
Nation, es sey nun in Charakter, Gesinnungen, ober
Zuständen.

#### Den 6 October.

Die Tragbbie gestern hat mich manches gelehrt. Erstlich habe ich gehort wie die Italianer ihre eilfspligen Jamben behandeln und beclamiren, dann habe ich begriffen, wie klug Gozzi die Masken mit den tragischen Figuren verbunden hat. Das ist das eigentliche Schausspiel für dieses Bolk, denn es will auf eine crudele Weise gerührt seyn, es nimmt keinen innigen, zärtlichen Antheil am Unglücklichen, es freut sie nur wenn der held gut spricht, denn auf's Reden halten sie viel, sodann aber wollen sie lachen oder etwas Albernes verznehmen.

Ihr Antheil am Schausviel ift nur als an einem Da der Tyrann seinem Sohne bas Schwert reichte und forberte, daß dieser feine eigne gegenüberstebende Gemablin umbringen follte, fing bas Bolf laut an, fein Difvergnugen über diefe Bumuthung zu bemeifen, und es fehlte nicht viel, fo mare bas Stud unterbrochen worden. Sie verlangten, ber Alte follte fein Schwert jurudnehmen, wodurch benn freilich die folgen= ben Situationen bes Stud's maren aufgehoben worben. Endlich entschloß fich ber bedrangte Sohn, trat iu's Proscenium und bat demuthig: sie mochten sich nur noch einen Augenblick gebulben, Die Sache werbe noch gang nach Wunsch ablaufen. Runftlerisch genommen aber war diese Situation nach den Umftanden albern und unnaturlich, und ich lobte das Bolf um fein Gefühl.

Jest verstehe ich besser die langen Reden und das viele hin und her Dissertiren im Griechischen Trauerspiele. Die Athenieuser horten noch lieber reden, und verstanden sich noch besser darauf als die Italianer; vor den Gezrichtsstellen wo sie den ganzen Tag lagen, lernten sie schon etwas.

Den 6 October.

An ben ausgeführten Werken Palladio's, besonders an den Kirchen, habe ich manches Tadelnswürdige neben dem Koftlichsten gefunden. Wenn ich nun so bei mir überlegte, in wie fern ich Recht ober Unrecht hatte, gegen einen solchen außerordentlichen Mann, so war es als ob er dabei stünde und mir sagte: "das und das habe ich wider Willen gemacht, aber doch gemacht, weil ich unter den gegebenen Umständen, nur auf diese Weise meiner hochsten Idee am nächsten kommen konnte."

Mir scheint, so viel ich auch barüber bente, er habe bei Betrachtung ber Sohe und Breite einer schon bestehenden Kirche, eines ältern Hauses, wozu er Façaden errichten sollte, nur überlegt: wie gibst du biesen Rausmen die größte Form? Im Einzelnen mußt du, wegen eintretenden Bedürsnisses, etwas vertücken oder verpfuschen, da oder dort wird eine Unschicklichkeit entsstehen, aber das mag seyn, das Ganze wird einen hoben Styl haben und du wirst dir zur Freude arbeiten.

Und fo hat er bas großte Bild, bas er in ber Seele trug, auch bahin gebracht, wo es nicht ganz paßte, wo er es im Einzelnen zerknittern und verftummeln mußte.

Der Flügel in ber Carita bagegen muß uns beshalb von so hohem Werthe seyn, weil der Kunftler freie Hand hatte und seinem Geist unbedingt folgen durfte. Bare bas Kloster fertig geworden, so stunde vielleicht in der ganzen gegenwartigen Welt kein vollkommeneres Werk der Baukunft.

Wie er gedacht und wie er gearbeitet, wird mir im: mer klarer, je mehr ich seine Werke lese und babei betrachte, wie er die Alten behandelt: benn er macht wenig Morte, fie sind aber alle gewichtig. Das vierte Buch, bas die antiken Tempel darstellt, ift eine rechte Einleitung, die alten Reste mit Sinn zu beschauen.

Den 6 October.

Gestern Abend sah ich Elektra von Crebillon, auf dem Theater St. Erisostomo, namlich übersetzt. Bas mir das Stuck abgeschmackt vorkam, und wie es mir fürchterlich Langeweile machte, kann ich nicht sagen.

Die Acteurs sind übrigens brav, und wissen das Publicum mit einzelnen Stellen abzuspeisen. Orest hat
allein drep verschiedene Erzählungen, poetisch ausgestutzt, in Einer Scene. Elektra, ein hübsches Weibchen,
von mittlerer Größe und Stärke, und fast Französsischer Lebhaftigkeit, einem guten Anstand, spricht die Verse
schaftigkeit, einem guten Anstand, spricht die Verse
schon, nur betrug sie sich von Ansang die zu Ende toll,
wie es leider die Rolle verlangt. Indessen habe ich doch
wieder gelernt. Der Italianische, immer eilfspligge
Jambe, hat für die Declamation große Unbequemlichkeit, weil die letzte Sylbe durchaus kurz ist, und, wider
Willen des Declamators, in die Höhe schlägt.

Den 6 October.

heute fruh mar ich bei dem hochamte, welchem ber Doge fahrlich an biefem Tage, wegen eines alten Siegs

über die Turken, in der Rirche der beiligen Justing bei wohnen muß. Wenn an dem fleinen Plat die vergolde: ten Barken landen, die den Kursten und einen Theil bes Abels bringen, seltsam gekleidete Schiffer sich mit roth gemablten Rubern bemuben, am Ufer Die Geiftlichkeit, die Bruberschaften, mit angezundeten auf Stangen und tragbare filberne Leuchter gestedten Rergen fteben, brangen, wogen und warten, dann mit Teppichen beschlagene Bruden aus den Kahrzeugen an's Land gestredt werden, zuerst die langen violetten Rleider der Savi, bann die langen rothen der Senatoren fich auf dem Pflafter entfalten, zulett ber Alte mit goldener Vbrugischer Duge geschmudt, im langsten goldenen Talar, mit dem Bermelinmantel aussteigt, dren Diener fich feiner Schleppe bemachtigen, alles auf einem fleinen Dlas vor dem Portal einer Rirche, vor deren Thuren bie Turfenfahnen gehalten werden, fo glaubt man auf einmal eine alte gewirkte Tapete ju feben, aber recht aut nezeichnet und colorirt. Mir nordischem Aluchtling bat diese Ceremonie viele Freude gemacht. Bei uns, wo alle Reverlichkeiten furgrodig find, und mo die grofte die man fich benten tann, mit dem Gewehr auf der Schulter begangen wird, mochte fo etwas nicht am Ort fenn. Aber hierher gehoren diese Schlepprocke, diese friedlichen Begehungen.

Der Doge ist ein gar schon gewachfener und schon gebildeter Mann, ber frank fenn mag, fich aber nur noch

fo, um der Burde willen, unter dem schweren Rocke gerade halt. Sonst sieht er aus wie der Großpapa des ganzen Geschlechts und ist gar hold und leutselig; die Rleidung steht sehr gut, das Kappchen unter der Müge beleidigt nicht, indem es, ganz sein und durchsichtig, auf dem weißesten, klarsten Haar von der Welt ruht.

Etwa funfzig Nobili, in langen dunkelrothen Schleppstleidern, waren mit ihm, meist schone Manner, keine einzige vertrakte Gestalt, mehrere groß, mit großen Ropfen, denen die blonden Lockenperucken wohl ziemten; vorgebaute Gesichter, weiches, weißes Fleisch, ohne schwammig und widerwartig auszusehen, vielmehr klug, ohne Anstrengung, ruhig, ihrer selbst gewiß, Leichtigkeit des Dasenns und durchaus eine gewisse Frehlichkeit.

Wie fich alles in ber Kirche rangirt hatte und bas Hochamt anfing, zogen bie Brüderschaften zur Sauptthure herein und zur rechten Seitenthure wieder hinaus,
nachdem sie, Paar fur Paar, bas Weihwaffer empfangen und sich gegen ben Hochaltar, ben Dogen und ben
Abel geneigt hatten.

Den 6 October.

Auf heute Abend hatte ich mir den famosen Gesang der Schiffer bestellt, die den Tasso und Ariost auf ihre eignen Melodien singen. Dieses muß wirklich bestellt Goethe's Werte. XXVII. Bb.

werden, es kommt nicht gewöhnlich vor, es gehort viels mehr zu den halb verklungenen Sagen der Borzeit. Bei Mondenschein bestieg ich eine Gondel, den einen Sanger vorn, den andern hinten; sie fingen ihr Lied an und sangen abwechselnd Bers für Bers. Die Melodie welche wir durch Rousseau kennen, ist eine Mittelart zwisschen Choral und Recitativ, sie behält immer denselbigen Gang, ohne Tact zu haben; die Modulation ist auch dieselbige, nur verändern sie, nach dem Inhalt des Berses, mit einer Art von Declamation, sowohl Ton als Maß; der Geist aber, das Leben davon, läst sich begreisen wie folgt.

Auf welchem Wege sich die Welodie gemacht hat, will ich nicht untersuchen, genug sie past gar trefflich für einen mußigen Menschen, der sich etwas vormodulirt und Gedichte, die er auswendig kann, solchem Gesfang unterschiebt.

Mit einer durchdringenden Stimme — das Bolf schäft Starke vor allem — sigt er am Ufer einer Insel, eines Canals, auf einer Barke, und läßt sein Lied schallen so weit er kann. Ueber den stillen Spiegel verbreitet sich's. In der Ferne vernimmt es ein anderer, der die Melodie kennt, die Worte versteht, und mit dem folgenden Verse antwortet; hierauf erwidert der Erste, und so ist einer immer das Echo des andern. Der Gesang währt Nächte durch, unterhalt sie ohne zu ermit den. Je ferner sie also von einander sind, desto reizen

der kann das Lied werden: wenn der Sorer aledann zwis schen beiden steht, so ift er am rechten Flede.

Um dieses mich vernehmen zu laffen, stiegen fie am Ufer der Giudecca aus, fie theilten fich am Canal bin. ich ging zwischen ihnen auf und ab, so baß ich immer den verließ, der zu fingen anfangen sollte, und mich bemjenigen wieder naberte ber aufgehort hatte. Da ward mir ber Sinn bes Gefangs erft aufgeschloffen. Als. Stimme aus der Ferne klingt es bochft fonderbar, wie eine Rlage ohne Trauer; es ist barin etwas Unglaublis des, bis zu Thranen Rubrendes. Ich ichrieb es meiner Stimmung ju; aber mein Alter fagte: è singolare, come quel canto intenerisce, e molto piu quando è piu ben cantato. Er wunschte, daß ich die Weiber vom Lido, besonders die von Malamocco und Pelestrina boren mochte, auch biefe fangen ben Taffo auf gleiche und ahnliche Melodien. Er fagte ferner: fie haben bie Gewohnheit, wenn ihre Manner auf's Rischen in's Meer find, fich an's Ufer zu feten, und mit durchdringender Stimme Abends diese Gefange erschallen zu laffen, bis fie auch von Kerne die Stimme der Ihrigen vernehmen, und fich fo mit ihnen unterhalten. Ift bas nicht fehr fcon? und boch lagt fich wohl benten, bag ein Buhorer in der Nabe wenig Freude an folden Stimmen haben mochte, die mit den Wellen bes Meeres fampfen. Menschlich aber und wahr wird der Begriff dieses Ge= sanges, lebendig wird die Melodie, über deren todte Buchstaben wir uns fonst den Ropf zerbrochen haben. Gefang ift es eines Ginsamen in die Ferne und Beite, damit ein anderer, gleichgestimmter, bere und antworte.

Den 8 October.

Den Valaft Visani Moretta besuchte ich wegen eines toftlichen Bildes von Paul Beronese. Die weibliche Familie des Darius kniet vor Alexandern und Sephastion, bie voranknieende Mutter halt den lettern fur den Ronig, er lebnt es ab und beutet auf ben rechten. Man ergablt das Mabrchen, der Runftler fen in diesem Valaft gut aufgenommen und langere Beit ehrenvoll bewirthet morben, dagegen habe er das Bild heimlich gemablt, und als Geschenk zusammengerollt unter bas Bett geschoben. Es verdient allerdings einen befondern Urfprung ju baben, denn es gibt einen Begriff von dem gangen Berthe des Meisters. Seine große Runft, ohne einen allgemeinen Ion der über das gange Stud gezogen mare, burd funftreid vertheiltes Licht und Schatten, und eben fo weislich abwechselnde Localfarben, die toftlichfte barmonie bervorzubringen, ift hier recht fichtbar, ba bas Bild vollkommen erhalten und frisch, wie von gestern, vor une fteht: benu freilich, sobald ein Gemablbe biefer Urt gelitten hat, wird unfer Genuß fogleich getrubt, ohne daß wir wiffen, was die Urfache fen.

Wer mit dem Runftler wegen des Coftums rechten wollte, der durfte fich nur fagen: es habe eine Geschichte

bes sechzehnten Jahrhunderts gemahlt werden sollen, und so ist alles abgethan. Die Abstusung von der Mutzter durch Gemahlin und Tochter ist hochst wahr und glucklich; die jungste Prinzeß, ganz am Ende knieend, ist ein hubsches Mauschen, und hat ein gar artiges, eigensinniges, troziges Gesichtchen; ihre Lage scheint ihr gar nicht zu gefallen.

#### Bum 8 October.

Meine alte Gabe die Welt mit Augen desjenigen Mahlers zu sehen, dessen Bilder ich mir eben eingedruckt, brachte mich auf einen eignen Gedanken. Es ist offensbar, daß sich das Auge nach den Gegenständen bildet, die es von Jugend auf erblickt, und so muß der Benezianische Mahler alles klarer und heiterer sehn als anzbere Menschen. Wir, die wir auf einem bald schmutzkothigen, bald staubigen, farblosen, die Widerscheine verdüsternden Boden, und vielleicht gar in engen Gemächern leben, konnen einen solchen Frohblick aus uns selbst nicht entwickeln.

Als ich bei hohem Sonnenschein durch die Lagunen fuhr, und auf den Gondelrandern die Gondoliere leicht schwebend, buntbekleidet, rudernd, betrachtete, wie sie auf der hellgrunen Flache sich in der blauen Luft zeichneten, so sah ich das beste, frischeste Bild der Benezianisschen Schule. Der Sonnenschein hob die Localfarben

blendend hervor, und die Schattenfeiten waren so licht, daß sie verhaltnismäßig wieder zu Lichtern hatten dienen konnen. Ein Gleiches galt von den Widerscheinen des meergrunen Wassers. Alles war hell in hell gemahlt, so daß die schaumende Welle und die Bliglichter darauf nothig waren, um die Tupschen auf i zu segen.

Tizian und Paul hatten diese Rlarheit im bochften Grade, und wo man sie in ihren Werken nicht findet, hat bas Bild verloren oder ift aufgemahlt.

Die Ruppeln und Gewblbe der Marcustirche, nebst ihren Seitenstächen, alles ist bilderreich, alles bunte Figuren, auf goldenem Grunde, alles musivische Arbeit; einige find recht gut, andere gering, je nachdem die Meisster waren, die den Carton verfertigten.

Es fiel mir recht auf's Herz, daß doch alles auf die erste Erfindung ankommt, und daß diese das rechte Maß, den wahren Geist habe, da man mit vieredigen Studchen Glas, und hier nicht einmal auf die sauberste Weise, das Gute sowohl als das Schlechte nachbilden kann. Die Aunst, welche dem Alten seine Fußboden bereitete, dem Christen seine Kirchenhimmel wollte, hat sich jest auf Dosen und Armbander verkrümelt. Diese Zeiten sind schlechter als man denkt.

Den 8 October.

In dem Saufe Farsetti ift eine kostbare Sammlung von Abguffen der besten Antiken. Ich schweige von der

nen die ich von Mannheim her und soust schon gekannt, und erwähne nur neuere Bekanntschaften. Gine Klevepatra in kolossaler Ruhe, die Aspis um den Arm gesschlungen und in den Tod hinüber schlafend, ferner die Mutter Niobe, die ihre jüngste Tochter mit dem Manstel vor den Pfeilen des Apollo deckt, sodann einige Glasdiatoren, ein in seinen Flügeln ruhender Genius, sügende und stehende Philosophen.

Es sind Werke an benen sich die Welt Jahrtausenbe freuen und bilben kann, ohne ben Werth des Kunftlers burch Gebanken zu erschopfen.

Biele bedeutende Buften verfeten mich in die alten berrlichen Zeiten. Rur fible ich leider, wie weit ich in biefen Renntniffen gurud bin, boch es wird vormarts geben, wenigstens weiß ich den Weg. Palladio hat mir ibn auch bazu, und zu aller Runft und Leben geoffnet. Es klingt das vielleicht ein wenig wunderlich, aber boch nicht fo parador, als wenn Jatob Bohme, bei Erbli= dung einer ginnernen Schuffel durch Ginftrablung Rovis iber bas Universum erleuchtet wurde. Auch steht in biefer Sammlung ein Stud des Gebalts, vom Tempel des Antonius und der Kauftina, in Rom. springende Gegenwart dieses herrlichen Architekturgebil= bes erinnerte mich an bas Capital bes Vantheon in Mannheim. Das ist freilich etwas anderes, als unsere fauxenden, auf Rragsteinlein über einander geschichteten Beiligen ber gothischen Bierweisen, etwas anders als unsere Tabakspfeifen = Saulen, spitze Thurmlein und Blumenzaden; diese bin ich nun, Gott sen Dank, auf ewig los!

Moch will ich einiger Werke ber Bildhauerkunft ermahnen, die ich diese Tage her, zwar nur im Borbeis
geben, aber doch mit Erstaunen und Erbauung betrachtet: zwen ungeheure Lowen, von weißem Marmor, vor
bem Thore des Arsenals; der eine sitzt aufgerichtet, auf
die Borderpfoten gestemmt, der andere liegt — herrliche Gegenbilder, von lebendiger Mannichfaltigkeit. Sie
sind so groß, daß sie alles umher klein machen, und daß
man selbst zu nichte wurde, wenn erhabene Gegenstände
uns nicht erhüben. Sie sollen aus der besten Griechis
schen Zeit, und vom Piraeus in den glanzenden Tagen
der Republik hierher gebracht senn.

Aus Athen mogen gleichfalls ein paar Basreliefe stammen, in dem Tempel der heiligen Justina, der Türsten Bestegerin, eingemauert, aber leider durch Kirchsstühle einigermaßen versinstert. Der Kuster machte mich ausmerksam darauf, weil die Sage gehe, daß Tiszian seine unendlich schonen Engel im Bilde, die Ermorsdung des heiligen Petrus Martyr vorstellend, darnach geformt habe. Es sind Genien welche sich mit Attrisduten der Gotter schleppen, freilich so schon, daß es allen Begriff übersteigt.

Sodann betrachtete ich, mit gang eignem Gefühl, bie nadte foloffale Statue bes Marcus Agrippa, in bem

Sofe eines Palastes; ein sich ihm zur Seite heraufschlans gelnder Delphin deutet auf einen Seehelden. Wie doch eine folche heroische Darstellung den reinen Menschen Gottern ahnlich macht!

Die Pferbe auf der Marcustirche besah ich in der Rahe. Bon unten hinauf bemerkt man leicht daß sie fleckig sind, theils einen schonen gelben Metallglanz haben, theils tupfergrunlich angelaufen. In der Nahe sieht und erfahrt man, daß sie ganz verguldet waren, und sieht sie über und über mit Striemen bedeckt, da die Barbaren das Gold nicht abfeilen, sondern abhauen wollten. Auch das ist gut, so blieb wenigstens die Gestalt.

Ein herrlicher Jug Pferbe! ich mochte einen rechten Pferbekenner barüber reben horen. Was mir sonderbar scheint, ist: daß sie in der Nahe schwer, und unten vom Plag leicht wie die hirsche aussehen.

Den 8 October.

Ich fuhr heute fruh mit meinem Schutzeiste auf's Lido, auf die Erdzunge, welche die Lagunen schließt und sie vom Meere absondert. Wir stiegen aus und gingen quer über die Junge. Ich horte ein starkes Geräusch, es war das Meer, und ich sah es bald, es ging hoch gezen das Ufer, indem es sich zurückzog, es war um Mitztagszeit der Ebbe. So habe ich denn auch das Meer mit Augen gesehen, und bin auf der schnen Tenne, die

es weichend zurückläßt, ihm nachgegangen. Da hatte ich mir die Kinder gewünscht, um der Muscheln willen; ich habe, selbst kindisch, ihrer genug aufgelesen; doch widme ich sie zu einigem Gebrauch, ich mochte von der Feuchtigkeit des Dintensisches, die hier so häusig wegestießt, etwas eintrocknen.

Auf bem Libo, nicht weit vom Meer, liegen Englander begraben, und weiterhin Juden, die beiderseits in geweihtem Boben nicht ruhen sollten. 3ch fand bas Grab des edlen Conful Smith und seiner ersten Frauen; ich bin ihm mein Exemplar des Palladio schuldig und bankte ihm auf seinem ungeweihten Grabe dafür.

Und nicht allein ungeweiht, sondern halbverschüttet ift bas Grab. Das Lido ist immer nur wie eine Dune anzusehen, der Sand wird dorthin geführt, vom Winde hin und her getrieben, aufgehäuft, überall angedrängt. In weniger Zeit wird man das ziemlich erhöhte Monument kaum wieder sinden können.

Das Meer ist boch ein großer Anblick! Ich will sehen in einem Schifferkahn eine Fahrt zu thun; Die Goudeln magen sich nicht hinaus.

Den 8 October.

Um Meere habe ich auch verschiedene Pflanzen gefunden, beren ahnlicher Charafter mir ihre Eigenschaften naher fennen ließ, sie find alle zugleich maftig und streng, saftig und zah, und es ist offenbar, daß das alte Salz des Sandbodens, mehr aber die salzige Luft, ihnen diese Eigenschaften gibt; sie stroßen von Saften, wie Wasserpslanzen, sie sind fett und zah, wie Vergepslanzen; wenn ihre Blätterenden eine Neigung zu Stacheln haben, wie Disteln thun, sind sie gewaltig spitz und stark. Ich sand einen solchen Busch Blätter, es schien mir uns ser unschuldiger Huslattig, hier aber mit scharfen Wassen bewassnet, und das Blatt wie Leder, so auch die Samenkapseln, die Stiele, alles mastig und fett. Ich bringe Samen mit und eingelegte Blätter (Eryngium maritimum).

Der Fischmarkt und die unendlichen Seeproducte machen mir viel Bergnugen; ich gebe oft darüber und beleuchte die ungludlichen aufgehaschten Meeresbewohner.

Den 9 October.

Ein koftlicher Tag, vom Morgen bis in die Nacht! Ich fuhr bis Peleftrina gegen Chiozza über, wo die grossen Baue sind, Murazzi genannt, welche die Republik gegen das Meer aufführen läßt. Sie sind von gehauenen Steinen, und sollen eigentlich die lange Erdzunge, Lido genannt, welche die Lagunen von dem Meere trennt, vor diesem wilden Elemente schützen.

Die Lagunen find eine Wirfung der alten Natur. Erft Ebbe, Fluth und Erde gegen einander arbeitend,

bann bas allmabliche Ginten bes Urgemaffers maren Urfache. baf am obern Ende bes abriatischen Meeres fich eine ansehnliche Sumpfftrecke befindet, welche, von ber Rluth befucht, von ber Gbbe gum Theil verlaffen wird. Die Runft hat fich ber bochften Stellen bemach: tigt, und so liegt Benedig, von hundert Infeln gusam= men gruppirt, und von hunderten umgeben. bat man, mit unglaublicher Unftrengung und Roften, tiefe Canale in ben Sumpf gefurcht, bamit man, auch gur Beit ber Ebbe, mit Rriegeschiffen an die Sauptftellen gelangen konne. Was Menschenwis und Rleiß vor Altere erfonnen und ausgeführt, muß Klugbeit und Rleiß nun erhalten. Das Lido, ein langer Erbstreif, trennt die Lagunen von dem Meere, welches nur an zwen Orten bereintreten kann, bei dem Castell namlich, und am entgegengesetten Ende, bei Chiogga. Die Fluth tritt gewhilich des Tages zwenmal herein, und die Ebbe bringt bas Waffer zwenmal hinaus, immer burch benfelben Weg in denselben Richtungen. Die Kluth bebedt die innern morastigen Stellen und lagt die erbobteren wo nicht troden, doch fichtbar.

Ganz anders ware es, wenn das Meer sich neue Wege suchte, die Erdzunge angriffe, und nach Billide hinein und heraus fluthete. Nicht gerechnet, daß die Dertchen auf dem Lido, Pelestrina, St. Peter und ans dere untergehen mußten, so wurden auch jene Commusnications-Canale ausgefüllt, und, indem das Waffer

alles durch einander schlemmte, das Lido zu Inseln, die Inseln die jetzt dahinter liegen zu Erdzungen verwandelt werden. Dieses zu verhüten mussen sie das Lido verswahren, was sie konnen, damit das Element nicht dassjenige willkurlich angreisen, hinüber und herüber wersen mbge, was die Menschen schon in Besitz genommen, dem sie schon zu einem gewissen Iweck, Gestalt und Richtung gegeben haben.

Bei außerordentlichen Fallen, wenn das Meer übermaßig wachft, ift es besonders gut, daß es nur an zwen Orten herein darf und das Uebrige geschloffen bleibt, es kann also doch nicht mit der größten Gewalt eindringen, und muß sich in einigen Stunden dem Gesetz der Ebbe unterwerfen und seine Wuth mindern.

Uebrigens hat Benedig nichts zu beforgen; die Langfamkeit, mit der das Meer abninunt, gibt ihr Jahrtaufende Zeit, und sie werden schon, den Canalen klug nachhelfend, sich im Besis zu erhalten suchen.

Wenn sie ihre Stadt nur reinlicher hielten, welches so nothwendig als leicht ist, und wirklich, auf die Folge von Jahrhunderten, von großer Consequenz. Nun ist zwar bei großer Strafe verboten, nichts in die Canale zu schütten, noch Kehrig hinein zu werfen; einem schnell einfallenden Regenguß aber ist's nicht untersagt, allen den in die Ecken geschobnen Kehrig aufzurühren, in die Canale zu schleppen, ja, was noch schlimmer ist, in die Abzüge zu sühren, die nur zum Absluß des Wassers be-

stimmt find, und sie bergestalt zu verschlemmen, baß bie hauptplage in Gefahr sind unter Baffer zu steben. Selbst einige Abzuge auf bem kleinen Marcusplage, die, wie auf dem großen, gar flug angelegt find, habe ich verstopft und voll Waffer gefehen.

Wenn ein Tag Regenwetter einfällt, ist ein unleidlicher Koth, alles flucht und schimpft, man besudelt, beim Auf= und Absteigen der Brücken, die Mäntel, die Tabarros, womit man sich ja das ganze Jahr schleppt, und da alles in Schuh und Strümpfen läuft, besprist man sich und schilt, denn man hat sich nicht mit gemeinem, sondern beizendem Koth besudelt. Das Wetter wird wieder schon und kein Wensch denkt an Reinlichteit. Wie wahr ist es gesagt: das Publicum beklagt sich immer daß es schlecht bedient sep, und weiß es nicht anzufangen besser bedient zu werden. Hier, wenn der Souveran wollte, konnte alles gleich gethan seyn.

## Den 9 October.

Heute Abend ging ich auf den Marcusthurm: benn ba ich neulich die Lagunen in ihrer Herrlichkeit, zur Zeit der Fluth, von oben gesehen, wollt' ich sie auch zur Zeit der Ebbe, in ihrer Demuth schauen, und es ist nothwendig diese beiden Bilder zu verbinden, wenn man einen richtigen Begriff haben will. Es sieht sonderbar aus, ringsum überall Land erscheinen zu sehen, wo vor-

her Bafferspiegel war. Die Inseln sind nicht mehr Inseln, nur hoher bebaute Flecke eines großen grau grunslichen Morastes, den schone Canale durchschneiden. Der sumpfige Theil ist mit Wasserpstanzen bewachsen, und muß sich auch dadurch nach und nach erheben, obseleich Ebbe und Fluth beständig daran rupfen und wühslen, und der Begetation keine Ruhe lassen.

Ich wende mich mit meiner Erzählung nochmals an's Meer, dort habe ich heute die Wirthschaft der Seesschnecken, Patellen und Taschenkrebse gesehen, und mich herzlich darüber gefreut. Was ist doch ein Lebendiges für ein köstliches, herrliches Ding! Wie abgemessen zu seinem Zustande, wie wahr, wie sepend! Wie viel nützt mir nicht mein bischen Studium der Natur, und wie freue ich mich es fortzusetzen! Doch ich will, da es sich mittheilen läßt, die Freunde nicht mit bloßen Austrusunzgen aureizen.

Die dem Meere entgegen gebauten Mauerwerke bestehen erft aus einigen steilen Stufen, dann kommt eine sacht ansteigende Flache, sodann wieder eine Stufe, abermals eine sanft ansteigende Flache, dann eine steile Mauer mit einem oben überhängenden Kopfe. Diese Stufen, diese Flachen hinan, steigt nun das fluthende Meer, bis es, in außerordentlichen Fallen, endlich oben an der Mauer und deren Vorsprung zerschellt.

Dem Meere folgen feine Bewohner, kleine efbare Schneden, einschalige Patellen, und was sonft noch

beweglich ift, besonders die Taschenkrebse. Raum aber haben diese Thiere an den glatten Mauern Befit genommen, fo gieht fich schon bas Meer weichend und schwellend, wie es gefommen, wieder gurud. Unfangs weiß bas Gewimmel nicht woran es ift, und bofft immer, Die salzige Rluth foll wiederkehren; allein fie bleibt aus, Die Sonne flicht und trochnet schnell, und nun geht ber Rucking an. Bei biefer Gelegenheit fuchen bie Tafchenfrebse ihren Raub. Bunderlicher und fomischer fann man nichts feben, als die Gebarden diefer, aus einem runden Abrver und zwen langen Scheeren bestebenden Geschopfe: benn die übrigen Spinnenfuße find nicht bemerklich. Wie auf stelzenartigen Armen schreiten fie einher, und sobald eine Patelle fich unter ihrem Schild vom Rlede bewegt, fabren fie zu, um die Scheere in ben schmalen Raum, zwischen ber Schale und bem Boben zu ftecken, bas Dach umzukehren und bie Aufter gu verschmausen. Die Vatelle zieht sachte ihren Beg bin, faugt fich aber gleich fest an ben Stein, sobald fie die Måhe des Keindes merkt. Dieser gebardet fich nun wunderlich um das Dachelchen herum, gar zierlich und affenhaft; aber ihm fehlt die Rraft den machtigen Dusfel des weichen Thierchens zu übermaltigen, er thut auf biese Beute Bergicht, eilt auf eine andere manbernde los, und die erste sett ihren Bug fachte fort. 3ch babe nicht gesehen, daß irgend ein Taschenkrebs zu feinem 3wed gelangt ware, ob ich gleich ben Rudzug biefes

Gewimmels ftundenlang, wie fie bie beiden Rlachen. und die dazwischen liegenden Stufen hinabschlichen, beobachtet habe.

Den 10 October.

Run endlich kann ich benn auch fagen, bag ich eine Rombdie gesehen habe! Sie spielten heut auf dem Theater St. Lucas, le Baruffe Chiozzotte, welches allenfalls ju überseten mare: Die Rauf = und Schreihandel von Die Sandelnden find lauter Seeleute. Gin-Chiozza. wohner von Chiozza, und ihre Weiber, Schwestern Das gewöhnliche Geschrei diefer Leute, und Tochter. im Guten und Bofen, ihre Bandel, Beftigfeit, Gut= muthigfeit, Plattheit, Wis, Sumor und ungezwungene Manieren, alles ift gar brav nachgeahmt. Stud ift noch von Goldoni, und ba ich erft geftern in jener Gegend war, und mir Stimmen und Betragen ber See = und Safenleute noch im Aug' und Dhr wider= schien und widerklang, so machte es gar große Freude, und ob ich gleich manchen einzelnen Bezug nicht verftand, fo konnte ich doch dem Gangen recht aut folgen. Der Plan des Stude ift folgender: Die Ginwohnerinnen von Chiozza figen auf der Rhede vor ihren Saufern, fpinnen, stricken, naben, klippeln, wie gewohnlich; ein junger Mensch geht vorüber, und gruft eine freundlicher als bie übrigen, fogleich fangt bas Sticheln an, bieg halt nicht Mage, es schärft fich und machft bis zum Sohne,

steigert sich zu Borwurfen, eine Unart überbietet die andere, eine heftige Nachbarin platz mit der Wahrheit beraus, und nun ist Schelten, Schimpfen, Schreien auf einmal losgebunden, es fehlt nicht an entschiedenen Beleidigungen, so daß die Gerichtspersonen sich einzumischen genothigt sind.

Im zweyten Act befindet man sich in der Gerichtsstube; der Actuarius an der Stelle des abwesenden Postesta, der, als Nobile, nicht auf dem Theater hatte erscheinen durfen, der Actuarius also läßt die Frauen einzeln vorsordern; dieses wird dadurch bedenklich, daß er selbst in die erste Liebhaberin verliebt ist, und, sehr glücklich sie allein zu sprechen, austatt sie zu verhören, ihr eine Liebeserklärung thut. Eine andere, die in den Actuarius verliebt ist, stürzt eifersüchtig herein, der aufgeregte Liebhaber der ersten gleichfalls, die übrigen folgen, neue Vorwürfe häusen sich, und nun ist der Teusel in der Gerichtsstube los, wie vorher auf dem Hasenplas.

Im britten Act steigert sich ber Scherd, und bas Ganze enbet mit einer eiligen, nothburftigen Auflbsung. Der gludlichste Gebanke jedoch ist in einem Charakter ausgebrudt, ber sich folgendermaßen barftellt.

Ein alter Schiffer, bessen Gliedmaßen, besonders aber die Sprachorgane, durch eine von Jugend auf geführte harte Lebensart stockend geworden, tritt auf, als Gegensatz des beweglichen, schwägenden, schreifeligen Bolfes, er nimmt immer erst einen Anlauf, durch Be-

wegung ber Lippen und Nachhelfen ber Sande und Arme, bis er benn endlich was er gebacht herausstößt. Beil ihm dieses aber nur in kurzen Sagen gelingt, so hat er sich einen lakonischen Ernst angewohnt, bergestalt, daß alles was er sagt, spruchwortlich oder sententios klingt, wodurch benn das übrige wilde, leidenschaftliche Handeln gar schon in's Gleichgewicht gesetzt wird.

Aber auch so eine Luft habe ich noch nie erlebt, als bas Bolk laut werden ließ, fich und die Seinigen fo naturlich vorftellen zu feben. Gin Gelachter und Gejauchze von Anfang bis zu Ende. Id) muß aber auch gestehen daß die Schauspieler es vortrefflich machten. Sie hatten fich, nach Anlage ber Charaftere, in die verschiedenen Stimmen getheilt, welche unter bem Bolf gewöhnlich vorkommen. Die erste Actrice war aller= liebst, viel beffer als neulich in Belbentracht und Leiden= schaft. Die Frauen überhaupt, besonders aber diese, ahmten Stimme, Gebarden und Befen des Bolts auf's anmuthiafte nach. Großes Lob verdient der Berfaffer, ber aus nichts ben angenehmften Zeitvertreib gebilbet hat. Das fann man aber auch nur unmittelbar feinem eignen lebensluftigen Bolf. Es ift burchaus mit einer genbten Sand gefdrieben.

Bon der Truppe Sacchi, fur welche Gozzi arbeitete, und die übrigens zerstreut ift, habe ich die Smerals bina gesehen, eine kleine, dide Figur, voller keben, Gewandtheit und guten humors. Mit ihr sah ich den

Brighella, einen hagern, wohlgebauten, besonders in Mienen = und Händespiel trefflichen Schauspieler. Diese Masken, die wir fast nur als Mumien kennen, da sie für uns weder Leben noch Bedeutung haben, thun hier gar zu wohl, als Geschöpfe dieser Landschaft. Die ausgezeichneten Alter, Charaktere und Stände, haben sich in wunderlichen Kleidern verkörpert, und wenn man selbst den größten Theil des Jahrs mit der Maske herumsläuft, so sindet man nichts natürlicher, als daß da drosben auch schwarze Gesichter erscheinen.

Den 11 October.

Und weil die Einsamkeit in einer so großen Menschenmasse denn doch zuletzt nicht recht möglich seyn will, so
bin ich mit einem alten Franzosen zusammengekommen,
der kein Italianisch kann, sich wie verrathen und verskauft fühlt, und, mit allen Empsehlungsschreiben, doch
nicht recht weiß woran er ist. Ein Mann von Stande,
sehr guter Lebensart, der aber nicht aus sich heraus
kann; er mag stark in den funfzigen seyn, und hat zu
Hause einen siebenjährigen Knaben, von dem er bänglich
Nachrichten erwartet. Ich habe ihm einige Gefälligs
keiten erzeigt, er reist durch Italien bequem, aber ges
schwind, um es doch einmal gesehen zu haben, und mag
sich gern im Borbeigehen so viel wie möglich unterrichsten; ich gebe ihm Auskunft über manches. Als ich mit
ihm von Benedig sprach, fragte er mich wie lange ich

hier sen? und als er horte, nur vierzehn Tage und zum erstenmal, versetzte er: il parait que vous n'avez pas perdu votre tems. Das ist das erste Testimonium meines Wohlverhaltens das ich ausweisen kann. Er ist nun acht Tage hier und geht morgen fort. Es war mir kostlich einen recht eingesteischten Versailler in der Fremde zu sehen. Der reist nun auch! und ich betrachtete mit Erstaunen wie man reisen kann, ohne etwas außer sich gewahr zu werden, und er ist in seiner Art ein recht gesbildeter, wackrer, ordentlicher Mann.

Den 12 October.

Gestern gaben sie zu St. Lucas ein neues Stud: l'Inglicismo in Italia. Da viele Englander in Italien leben, so ist es naturlich, daß ihre Sitten bemerkt werzben, und ich dachte hier zu erfahren, wie die Italianer diese reichen und ihnen so willkommenen Gaste betrachten; aber es war ganz und gar nichts. Einige gludzliche Narrenscenen, wie immer, das übrige aber zu schwer und ernstlich gemeint, und denn doch keine Spur von Englischem Sinn, die gewöhnlichen Italianischen, sittlichen Gemeinsprüche, und auch nur auf das Gezmeinste gerichtet.

Auch gefiel es nicht und war auf bem Punct ausgespfiffen zu werden; die Schauspieler fühlten sich nicht in ihrem Elemente, nicht auf dem Platze von Chiozza. Da dieß das letzte Stuck ist was ich hier sehe, so scheint es,

mein Enthusiasmus fur jene Nationalreprafentation sollte noch durch diese Folie erhoht werden.

Nachdem ich zum Schluß mein Tagebuch durchge: gangen, fleine Schreibtafelbemerkungen eingeschaltet, fo follen die Acten inrotulirt, und den Freunden gum Ur= theilespruch jugeschickt werden. Schon jest finde ich manches in diesen Blattern, das ich naber bestimmen, erweitern und verbeffern tounte; es mag fteben als Denfmal bes ersten Eindrucks, ber, wenn er auch nicht immer mahr mare, uns doch kostlich und werth bleibt. Ronnte ich nur den Freunden einen Bauch dieser leichtern Erifteng hinüber fenden! Jawohl ift dem Italianer bas ultramontane eine bunfle Borstellung, auch mir fommt das Jenseits der Alpen nun duster vor; doch winken freundliche Gestalten immer aus dem Nebel. Nur das Rlima murde mich reigen, Diese Gegenden jenen porque giehen: benn Geburt und Gewohnheit find machtige Keffeln. Ich mochte hier nicht leben, wie überall an feinem Orte, wo ich unbeschäftigt ware: jest macht mir das Neue unendlich viel zu schaffen. Die Baukunft fleigt, wie ein alter Beift, aus bem Grabe bervor, fie beißt mich ihre Lehren, wie die Regeln einer ausgeftorbenen Sprache, studiren, nicht um fie auszuüben, ober mich in ihr lebendig ju erfreuen, fondern nur um bie ehrmurdige, für ewig abgeschiedene Eristeng ber vergangenen Zeitalter in einem stillen Gemuthe zu verehren. Da Palladio alles auf Bitruv bezieht, so habe ich mir

auch die Ausgabe des Galliani angeschafft; allein dieser Foliante lastet in meinem Gepäck, wie das Studium desselben auf meinem Gehirn. Palladio hat mir durch seine Worte und Werke, durch seine Art und Weise des Denkens und Schaffens, den Vitruv schon näher gesbracht und verdolmetscht, besser als die Italianische Uebersetzung thun kann. Vitruv liest sich nicht so leicht, das Buch ist an sich schon duster geschrieben und fordert ein kritisches Studium. Dessenungeachtet lese ich es slüchtig durch, und es bleibt mir mancher würdige Eindruck. Besser zu sagen: ich lese es wie ein Brevier, mehr aus Andacht, als zur Belehrung. Schon bricht die Nacht zeitiger ein, und gibt Raum zum Lesen und Schreiben.

Gott sen Dank, wie mir alles wieder lieb wird, was mir von Jugend auf werth war! Wie glucklich befinde ich mich, daß ich den alten Schriftstellern wieder naher zu treten wage! Denn jest darf ich es sagen, darf meine Krankheit und Thorheit bekennen. Schon einige Jahre her durft' ich keinen Lateinischen Autor ansehen, nichts betrachten was mir ein Bild Italiens erneute. Geschah es zufällig, so erduldete ich die entsellichsten Schmerzen. Herder spottete oft über mich, daß ich all mein Latein aus dem Spinoza lerne, denn er hatte bes merkt, daß dieß das einzige Lateinische Buch war, das ich las; er wußte aber nicht, wie sehr ich mich vor den Alten hüten mußte, wie ich mich in jene abstrusen Allge-

meinheiten nur ångstlich fluchtete. Noch zulett hat mich die Wieland'sche Uebersetzung der Satyren bochft uns glucklich gemacht; ich hatte kaum zwen gelesen, so war ich schon verrückt.

Såtte ich nicht ben Entschluß gefaßt, ben ich jest ausführe, so war' ich rein zu Grunde gegangen: zu einer solchen Reife war die Begierde, diese Gegenstände mit Augen zu sehen, in meinem Gemuth gestiegen. Die historische Kenntniß fordert mich nicht, die Dinge standen nur eine Hand breit von mir ab; aber durch eine undurchdringliche Mauer geschieden. Es ist mir wirklich auch jest nicht etwa zu Muthe, als wenn ich die Sachen zum erstenmal sahe, sondern als ob ich sie wiedersähe. Ich bin nur kurze Zeit in Benedig, und habe mir die hiesige Existenz genugsam zugeeignet, und weiß, daß ich, wenn auch einen unvollständigen, doch einen ganz klaren und wahren Begriff mit wegnehme.

Benedig den 14 October, 2 Stunden in ber Nacht.

In den letten Augenbliden meines hierseyns: benn es geht sogleich mit dem Courierschiffe nach Ferrara. Ich verlasse Benedig gern: benn um mit Vergnügen und Nutzen zu bleiben mußte ich andere Schritte thun, die außer meinem Plan liegen; auch verläst jederman nun diese Stadt, und sucht seine Garten und Besitzungen auf dem festen Lande. Ich habe indeß gut aufgeladen, und trage das reiche, sonderbare, einzige Bild mit mir fort.

## Ferrara bis Rom.

|  | - |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

Den 16 October, fruh, auf dem Schiffe.

Meine Reisegesellschaft, Manner und Frauen, ganz leidliche und naturliche Menschen, liegen noch alle schlafend in der Cajute. Ich aber, in meinen Mantel ge= bullt, blieb auf dem Verdeck die beiden Nachte. gegen Morgen mard es fubl. 3ch bin nun in den funf und vierzigsten Grad wirklich eingetreten, und wieder= hole mein altes Lied: dem Landesbewohner wollt' ich alles laffen, wenn ich nur, wie Dido, so viel Rlima mit Riemen umspannen konnte, um unsere Wohnungen da= mit einzufaffen. Es ift benn doch ein ander Genn. Die Kahrt bei berrlichem Wetter war febr angenehm, die Mus = und Ansichten einfach, aber anmuthig. Der Do, ein freundlicher Kluß, zieht bier durch große Plainen, man fieht nur feine bebuschten und bewaldeten Ufer, fei= ne Fernen. hier, wie an der Etich, fah ich alberne Bafferbaue, die kindisch und schadlich find, wie die an ber Saale.

Seit fruh sieben Uhr, Deutschen Zeigers, hier angelangt, bereite ich mich, morgen wieder weg zu gehen. Bum erstenmal überfällt mich eine Art von Unlust in diefer großen und schonen, flachgelegenen, entvolkerten

Ferrara den 16 Nachts.

Stadt. Dieselben Strafen belebte fonft ein glanzender Sof, bier wohnte Arioft unzufrieden, Taffo unglucklich, und wir glauben uns zu erbauen, wenn wir biefe Statte Ariofts Grabmal enthalt viel Marmor. besuchen. fchlecht ausgetheilt. Statt Taffo's Gefangniß zeigen sie einen Holzstall, oder Roblengewolbe, wo er gewiß nicht aufbewahrt worden ift. Auch weiß im Saufe faum iemand mehr, was man will. Endlich befinnen fie fich, um des Trinkgeldes willen. Es kommt mir vor, wie Doctor Luthere Dintenkleke, den der Castellan von Zeit ju Beit wieder auffrischt. Die meisten Reisenden baben boch etwas Sandwerkspurschenartiges, und feben fic gern nach folden Wahrzeichen um. Ich war ganz mit: risch geworben, so daß ich an einem schonen akademis ichen Institut, welches ein aus Ferrara geburtiger Carbinal gestiftet und bereichert, wenig Theil nahm, boch erquickten mich einige alte Denkmale im Bofe.

Sodann erheiterte mich der gute Einfall eines Mahlers. Johannes der Täufer vor Herodes und Herodias. Der Prophet in seinem gewöhnlichen Wüstencostume deutet heftig auf die Dame. Sie sieht ganz gelassen den neben ihr sitzenden Fürsten, und der Fürst still und klug den Enthusiasten an. Bor dem Könige steht ein Hund, weiß, mittelgroß, unter dem Rock der Herodias hingegen kommt ein kleiner Bologneser hervor, welche beibe den Propheten anbellen. Mich dünkt, das ist recht glücklich gedacht.

Cento ben 17 Abends.

In einer bessern Stimmung als gestern schreibe ich aus Guercins Baterstadt. Es ist aber auch ein ganz anderer Zustand. Ein freundliches, wohlgebautes Stadtchen, von ungefähr fünf tausend Einwohnern, nahrhaft, lebendig, reinlich, in einer unübersehlich bebauten Plaine. Ich bestieg nach meiner Gewohnheit sogleich den Thurm. Ein Meer von Pappelspigen, zwischen denen man in der Nähe kleine Bauerhöschen erblickt, jedes mit seinem eigenen Feld umgeben. Köstlicher Boden, ein mildes Klima. Es war ein herbstabend, wie wir unserm Sommer selten einen verdanken. Der himmel, den ganzen Tag bedeckt, heiterte sich auf, die Wolken warsen sich nordund südwärts an die Gebirge, und ich hoffe einen schoen nen morgenden Tag.

Hier sah ich die Apenninen, denen ich mich nahere, zum erstenmal. Der Winter dauert hier nur December und Januar, ein regniger April, übrigens nach Beschaffenheit der Jahreszeit gut Wetter. Nie anhaltenden Regen; doch war dieser September besser und warmer als ihr August. Die Apenninen begrüßte ich freundlich in Süden, denn ich habe der Flächen bald genug. Morgen schreibe ich dort an ihrem Fuße.

Guercino liebte seine Baterstadt, wie überhaupt die Italianer diesen Localpatriotismus im hochsten Sinne hegen und pflegen, aus welchem schonen Gefühl so viel thilliche Anstalten, ja die Menge Ortsheilige entsprun-

gen find. Unter jenes Meisters Leitung entstand nun hier eine Mahlerakabemie. Er hinterließ mehrere Bilber, an benen sich noch ber Burger freut, bie es aber auch werth sind.

Guercin ist ein heiliger Name, und im Munde ber 'Rinder wie der Alten.

Sehr lieb war mir das Bild, den auferstandenen Christus vorstellend, der seiner Mutter erscheint. Bor ihm knieend, blickt sie auf ihn mit unbeschreiblicher Innigkeit. Ihre Linke berührt seinen Leib, gleich unter der unseligen Bunde, die das ganze Bild verdirbt. Er hat seine linke Hand um ihren Hals gelegt, und biegt sich, um sie bequemer anzusehen, ein wenig mit dem Korper zurück. Dieses gibt der Figur etwas, ich will nicht sagen Gezwungenes, aber doch Fremdes. Dessenungeachtet bleibt sie unendlich angenehm. Der stillstraurige Blick, mit dem er sie ansieht, ist einzig, als wenn ihm die Erinnerung seiner und ihrer Leiden, durch die Ausserstellen nicht gleich geheilt, vor der edlen Seele schwebte.

Strange hat das Bild gestochen; ich wunschte bas meine Freunde wenigstens biese Copie faben.

Darauf gewann eine Madonna meine Reigung. Das Kind verlangt nach ber Bruft, fie zaubert schambaft ben Busen zu entblogen. Natürlich, ebel, koftlich und schon.

Ferner eine Maria, die dem vor ihr ftebenden und

nach ben Zuschauern gerichteten Kinde ben Arm führt, baß es mit aufgehobenen Fingern den Segen austheile. Ein im Sinn der katholischen Mythologie sehr glucklicher und oft wiederholter Gedanke.

Guercin ist ein innerlich braver, mannlich gesunder Mahler, ohne Rohheit. Bielmehr haben seine Sachen eine zarte moralische Grazie, eine ruhige Freiheit und Großheit, dabei etwas Eignes, daß man seine Werke, wenn man einmal das Auge darauf gebildet hat, nicht verkennen wird. Die Leichtigkeit, Reinlichkeit und Bollendung seines Pinsels setzt in Erstaumen. Er bebient sich besonders schoner, in's Braunrothe gebrochener Farben zu seinen Gewändern. Diese harmoniren gar gut mit dem Blauen, das er auch gerne anbringt.

Die Gegenstände der übrigen Bilder sind mehr oder weniger unglücklich. Der gute Künstler hat sich gemartert, und doch Erfindung und Pinsel, Geist und Hand verschwendet und verloren. Mir ist aber sehr lieb und werth, daß ich auch diesen schnen Kunstkreis gesehen habe, obgleich ein solches Borüberrennen wenig Genuß und Belehrung gewährt.

Bologna, den 18 October Nachts.

heute fruh, vor Tage, fuhr ich von Cento weg, und gelangte bald genug hieher. Ein flinker und wohl unterrichteter Lohnbediente, sobald er vernahm, daß ich

nicht lange zu verweilen gebächte, jagte mich durch alle Straßen, durch so viel Palaste und Kirchen, daß ich kaum in meinem Bolkmann anzeichnen konnte, wo ich gewesen war, und wer weiß ob ich mich kunftig bei diesen Merkzeichen aller der Sachen erinnere. Nun gesenke ich aber ein Paar lichter Puncte, an denen ich wahrhafte Beruhigung gefühlt.

Buerst also die Cacilia von Raphael! Es ift. mas ich jum voraus wußte, nun aber mit Augen fab: er bat eben immer gemacht, mas andere zu machen munichten, und ich modite jest nichts barüber fagen, als baß es von ihm ift. Runf Beilige neben einander, die uns alle nichts angeben, beren Existenz aber so vollkommen ba steht, daß man dem Bilde eine Dauer fur die Ewigkeit municht, wenn man gleich zufrieden ift, felbit aufgelbit zu werden. Um ihn aber recht zu erkennen, ihn recht zu schäßen, und ihn wieder auch nicht gang als einen Gott zu preisen, der, wie Meldiseded, ohne Bater und ohne Mutter erschienen mare, muß man seine Borganger, seine Meister ansehen. Diese haben auf bem festen Boden der Wahrheit Grund gefaßt, fie haben die breiten Kundamente emfig, ja ångstlich gelegt, und mit ein ander wetteifernd die Pyramide ftufenweis in die Sobe gebaut, bis er gulett, von allen diefen Bortheilen unter: ftutt, von dem himmlischen Genius erleuchtet, ben lets ten Stein bes Gipfels auffette, über und neben bem fein anderer fteben fanu.

Das historische Interesse wird besonders rege, wenn man die Werke der altern Meister betrachtet. Francesco Francia ist ein gar respectabler Runftler. Veter von Derugia ein fo braver Mann, bag man fagen mochte eine ehrliche Deutsche Saut. Satte boch bas Glud Albrecht Durern tiefer nach Italien geführt. In Munchen habe ich ein paar Stude von ihm gesehen, von unglaublicher Großheit. Der arme Mann, wie er fich in Benedig verrechnet und mit den Pfaffen einen Accord macht, bei dem er Wochen und Monate verliert! Wie er auf seiner Niederlandischen Reise gegen seine herrlichen Runftwerke, womit er sein Glud zu machen hoffte. Davaganen eintauscht, und, um das Trinkgeld zu sparen, die Domestifen portraitirt, die ihm einen Teller Fruchte bringen! Mir ist so ein armer Narr von Kunstler unendlich rub= rend, weil es im Grunde auch mein Schicksal ift, nur daß ich mir ein klein wenig beffer zu helfen weiß.

Gegen Abend rettete ich mich endlich aus dieser alten, ehrwürdigen, gelehrten Stadt aus der Bolksmenge, die in den gewölbten Lauben, welche man fast durch alle Straßen verbreitet sieht, geschütz vor Sonne und Witzterung, hin und herwandeln, gaffen, kaufen und ihre Geschäfte treiben kann. Ich bestieg den Thurm und erzöhrte mich an der freien Luft. Die Aussicht ist herrlich! Im Norden sieht man die Paduanischen Berge, sodann die Schweizerz, Tyrolerz, Friaulerzuspen, genug, die ganze ndrdliche Kette, dießmal im Nebel. Gegen Wez

ften ein unbegrangter Horizont, aus bem nur die Thurme pon Modena berausragen. Gegen Often eine gleiche Gbene, bis an's Abriatische Meer, welches man bei Sonnengufgang gewahr wird. Gegen Guben die Borbugel ber Avenninen, bis an ihre Gipfel bepflangt, bemachsen, mit Rirchen, Valaften, Gartenbaufern befest, wie die Bicentinischen Bugel. Es war ein gang reiner himmel, fein Wolfchen, nur am horizont eine Art Boberauch. Der Thurmer verficherte, daß nunmehr feit feche Sahren diefer Nebel nicht aus der Ferne fomme. Sonft habe er durch das Sehrohr die Berge von Bicenga mit ihren Bausern und Capellen gar wohl entdecken tonnen, jest, bei den bellften Lagen, nur felten. fer Nebel lege fich benn porzuglich an die nordliche Rette, und mache unser liebes Vaterland zum mahren Cimme-Der Mann ließ mich auch die gesunde Lage und Luft der Ctadt daran bemerten, daß ihre Dacher wie neu aussaben, und fein Biegel burch Reuchtigfeit und Moos angegriffen fen. Man muß gestehen, bie Dacher find alle rein und icon, aber die Gute ber Biegeln mag auch etwas bagu beitragen, wenigstens in alten Zeiten bat man folde in diefen Gegenden toftbar gebrannt.

Der hangende Thurm ist ein abscheulicher Anblid, und boch hochst mahrscheinlich, baß er mit Fleiß so gebaut worden. Ich erklare mir diese Thorheit folgendermaßen. In den Zeiten der städtischen Unruhen ward jedes große Gebäude zur Festung, aus ber jede machtige

Familie einen Thurm erhob. Nach und nach wurde dieß zu einer Lust = und Ehrensache, jeder wollte auch mit einem Thurm prangen, und als zuletzt die graden Thurme gar zu alltäglich waren, so baute man einen schiefen. Auch haben Architekt und Besitzer ihren Iweck erreicht, man sieht an den vielen graden schlauken Thurmen hin, und sucht den krummen. Ich war nachher oben auf demselben. Die Backsteinschichten liegen horizontal. Wit gutem bindendem Kitt, und eisernen Ankern, kann man schon tolles Zeug machen.

## Den 19 October. Abende.

Meinen Tag habe ich bestmöglichst angewendet, um zu sehen und wieder zu sehen, aber es geht mit der Kunft wie mit dem Leben: je weiter man hineinkommt, je breiter wird sie. Un diesem himmel treten wieder neue Gestirne hervor, die ich nicht berechnen kann und die mich irre machen: die Carracci, Guido, Dominichin, in einer spätern gludlichern Runstzeit entsprungen; sie aber wahrhaft zu genießen, gehort Wissen und Urtheil, welches mir abgeht und nur nach und nach erworben werden kann. Ein großes hinderniß der reinen Betrachtung und der unmittelbaren Einsicht sind die meist unssinnigen Gegenstände der Bilder, über die man toll wird, indem man sie verehren und lieben möchte.

Es ist als da sich die Kinder Gottes mit den Tochtern

ber Menschen vermählten, baraus entstanben mancherlei Indem der himmlische Sinn des Guide, fein Vinfel, der nur das Bollkommenste was geschaut merben kann batte mablen follen, bich anzieht, fo moch test du gleich die Augen von den abscheulich dummen, mit keinen Scheltworten ber Belt genug zu erniedrigenben Gegenständen wegtehren, und fo geht es durchaus; man ift immer auf ber Anatomie, bem Rabensteine, bem Schindanger, immer Leiden des Belben, niemals Bandlung, nie ein gegenwärtig Intereffe, immer etwas phantaftisch von außen Erwartetes. Entweber Diffetbater oder Bergudte, Berbrecher oder Narren, wo benn ber Mabler, um fich zu retten, einen nackten Rerl, eine bubiche Buschauerin berbei schleppt, allenfalls feine geiftlichen Selben als Gliebermanner tractirt, und ihnen recht schone Kaltenmantel überwirft. Da ift nichts mas einen menschlichen Begriff gabe! Unter gebn Sniets nicht Eins das man hatte mablen follen, und bas Eine hat der Runstler nicht von der rechten Seite nehmen durfen.

Das große Bild von Guido, in der Kirche der Mendicanti, ist alles was man mahlen, aber auch alles was man Unstinniges bestellen und dem Künstler zumnthen kann. Es ist ein Botivbild. Ich glaube der ganze Senat hat es gelobt und auch erfunden. Die beiden Engel, die werth wären eine Psyche in ihrem Ungluck zu trosten, muffen hier —

Der heilige Proclus, eine schone Figur; aber dann bie andern, Bischofe und Pfaffen! Unten sind himmlische Kinder, die mit Attributen spielen. Der Mahler dem das Wesser an der Kehle saß, suchte sich zu helsen, wie er konnte, er muhte sich ab, nur um zu zeigen, daß nicht er der Barbar sen. Zwen nackte Figuren von Guido: ein Johannes in der Wusse, ein Sebastian, wie köstlich gemahlt, und was sagen sie? der eine sperrt das Maul auf, und der andere krummt sich.

Betrachte ich in diesem Unmuth die Geschichte, fo mochte ich sagen: der Glaube hat die Runste wieder hervorgehoben, der Aberglaube hingegen ist herr über sie geworden, und hat sie abermals zu Grunde gerichtet.

Nach Tische etwas milder und weniger anmaßlich gestimmt, als heute früh, bemerkte ich folgendes in meine Schreibtasel: Im Palast Tanari ist ein berühmtes Bild von Guido, die säugende Maria vorstellend, über Lebensgröße, der Kopf als wenn ihn ein Gott gesmahlt hätte; unbeschreiblich ist der Ausdruck, mit welchem sie auf den säugenden Knaben heruntersieht. Mir scheint es eine stille, tiese Duldung, nicht als wenn sie ein Kind der Liebe und Freude, sondern ein untergesches benes himmlisches Wechselkind nur so an sich zehren ließe, weil es nun einmal nicht anders ist, und sie in tiesster Demuth gar nicht begreift, wie sie dazu kommt. Der übrige Raum ist durch ein ungeheures Gewand ansgessüllt, welches die Kenner höchlich preisen; ich wußte

nicht recht was ich baraus machen sollte. Auch find die Farben bunkler geworden; das Zimmer und ber Tag waren nicht die hellsten.

Unerachtet der Berwirrung, in der ich mich befinde, fable ich doch schon, daß Uebung, Bekanntschaft und Reigung mir schon in diesen Irrgarten zu halfe kommen. Go sprach mich eine Beschneidung von Guercis machtig an, weil ich den Mann schon kenne und liebe. Ich verzieh den unleidlichen Gegenstand und freute mich an der Ausführung. — Gemahlt was man sich benten kann, alles daran respectabel und vollendet als weun's Emaille ware.

Und so geht mir's benn wie Bileam, bem confusen Propheten, welcher segnete ba er zu fluchen gebachte, und bieß wurde noch bfter ber Fall seyn, wenn ich langer verweilte.

Trifft man benn gar wieder einmal auf eine Arbeit von Raphael, oder die ihm wenigstens mit einiger Bahrsscheinlichkeit zugeschrieben wird, so ist man gleich vollskommen geheilt und froh. Go habe ich eine heilige Agathe gefunden, ein kostbares, obgleich nicht ganz wohl erhaltenes Bild. Der Kunstler hat ihr eine gefunde, sichere Jungfräulichkeit gegeben, doch ohne Kälte und Robbeit. Ich habe mir die Gestalt wohl gemerkt, und weine heibe ihr im Geist meine Iphigenie vorlesen, und meine helden nichts sagen lassen, was diese heilige nicht aust werchen mochte.

Da ich nun wieder einmal dieser süßen Burde gestenke, die ich auf meiner Wanderung mit mir führe, so kann ich nicht verschweigen daß zu den großen Kunstund Naturgegenständen, durch die ich mich durcharbeisten muß, noch eine wundersame Folge von poetischen Gestalten hindurch zieht, die mich beunruhigen. Bon Cento herüber wollte ich meine Arbeit an Iphigenia fortsetzen, aber was geschah: der Geist führte mir das Argument der Iphigenia von Delphi vor die Seele, und ich mußte es ausbilden. So kurz als möglich sen es hier verzeichnet:

Elektra, in gewisser Hoffnung, daß Orest das Bild der Taurischen Diana nach Delphi bringen werde, erscheint in dem Tempel des Apoll, und widmet die graussame Art, die so viel Unheil in Pelops Hause angerichtet, als schließliches Sahnopfer dem Gotte. Zu ihr tritt, leider, einer der Griechen, und erzählt wie er Orest und Pylades nach Tauris begleitet, die beiden Freunde zum Tode führen sehen und sich gläcklich geretztet. Die leidenschaftliche Elektra kennt sich selbst nicht, und weiß nicht, ob sie gegen Gotter oder Meuschen ihre Wauth richten soll.

Indessen sind Iphigenie, Drest und Pylades gleichfalls zu Delphi angekommen. Iphigeniens heilige Rube
contrastirt gar merkwurdig mit Elektrens irdischer Leidenschaft, als die beiden Gestalten wechselseitig unerkannt
zusammentreffen. Der entstobene Grieche erblick Iphis

genien, erkennt die Priesterin welche die Freunde gesopfert, und entbedt es Elektren. Diese ist im Begriff mit demselbigen Beil, welches sie dem Altar wieder entreißt, Iphigenien zu ermorden, als eine gludliche Bendung dieses letzte schreckliche Uebel von Geschwistern abwendet. Benn diese Scene gelingt, so ist nicht leicht etwas Größeres und Rührenderes auf dem Theater gessehen worden. Bo soll man aber Hande und Zeit hernehmen, wenn auch der Geist willig ware!

Indem ich mich nun in dem Drang einer folchen Ueberfullung des Guten und Bunichenswerthen geang stigt fühle, so muß ich meine Freunde an einen Traum erinnern, ber mir, es wird eben ein Jahr fenn, bedeu: tend genug schien. Es traumte mir namlich: ich lanbete mit einem ziemlich großen Rahn an einer frucht baren, reich bewachsenen Insel, von der mir bewußt war, daß daselbst die schonften Sasanen zu haben feven. Auch handelte ich sogleich mit den Einwohnern um sob ches Gefieder, welches fie auch fogleich haufig, getobtet, herbeibrachten. Es waren wohl Kasanen, wie aber ber Traum alles umzubilden pflegt, fo erblickte man lange farbig beaugte Schweife, wie von Pfauen ober feltenen Varadiesvogeln. Diese brachte man mir ichod: weise in's Schiff, legte fie mit ben Ropfen nach innen, fo zierlich gehäuft, daß die langen bunten Reberschweife, nach außen hangend, im Sonnenglanz ben berrlichften Schober bildeten, den man fich benten tann, und gwar

so reich, daß für ben Steuernden und die Rubernden kaum hinten und vorn geringe Raume verblieben. So durchschnitten wir die ruhige Fluth und ich nannte mir indessen sich die Freunde, denen ich von diesen bunten Schägen mittheilen wollte. Zulet in einem großen Hafen landend, verlor ich mich zwischen ungeheuer bemasteten Schiffen, wo ich von Verdeck auf Verdeck stieg, um meinem kleinen Kahn einen sichern Landungsplatz zu suchen.

An folden Wahnbilbern ergogen wir uns, die, weil fie aus uns felbst entspringen, wohl Analogie mit unsferm übrigen Leben und Schicksalen haben muffen.

Nun war ich auch in der berühmten wissenschaftlichen Anstalt, das Institut oder die Studien genannt. Das große Gebäude, besonders der innere hof, sieht ernsthaft genug aus, obgleich nicht von der besten Baukunst. Auf den Treppen und Corridors sehlte es nicht an Stuccound Frescozierden; alles ist anständig und würdig, und über die mannichfaltigen schönen und wissenswerthen Dinge, die hier zusammengebracht worden, erstaunt man billig, doch will es einem Deutschen dabei nicht wohl zu Muthe werden, der eine freiere Studienweise gewohnt ist.

Mir fiel eine fruhere Bemerkung hier wieder in die Gebanken, bag fich ber Mensch, im Gange ber alles

verandernden Zeit, so schwer los macht von bem mas eine Sache zuerft gewesen, wenn ihre Beftimmung in ber Rolge fich auch veranbert. Die driftlichen Rirchen halten noch immer an der Bafilikenform, wenn gleich die Tempelgestalt vielleicht dem Cultus vortheilhafter Wiffenschaftliche Unstalten haben noch bas fibsterliche Unsehn, weil in solchen frommen Bezirken bie Studien zuerft Raum und Rube gewannen. Die Ges richtssäle der Italianer find so weit und boch, als bas Bermbgen einer Gemeinde gureicht, man glaubt auf bem Marktplate unter freiem himmel zu fenn. mo fonft Recht gesprochen murde. Und bauen wir nicht noch immer die größten Theater mit allem Bubebor unter ein Dach, als wenn es die erfte Megbude mare, Die man auf furze Zeit von Bretern jusammen fcblug? Durch den ungeheuern Budrang der Wißbegierigen, um bie Beit der Reformation, murden die Schuler in Burgerhaufer getrieben, aber wie lange hat es nicht gebauert, bis wir unsere Baisenbaufer auftbaten, und ben armen Rindern diefe fo nothwendige Belterziehung verschafften.

Diesen heitern schonen Tag habe ich ganz unter freiem himmel zugebracht. Kaum nahe ich mich ben Bergen, so werde ich schon wieder vom Gestein angezogen. Ich komme mir vor, wie Antaus, ber sich immer neu ger

Bologna, den 20 Abends.

ftarkt fuhlt, je kraftiger man ihn mit feiner Mutter Erbe in Berührung bringt.

Ich ritt nach Paderno, wo der sogenannte Bologneser Schwerspath gefunden wird, woraus man die kleinen Ruchen bereitet, welche calcinirt im Dunkeln leuchten, wenn sie vorher dem Lichte ausgesetzt gewesen, und
die man hier kurz und gut Kosfori nennt.

Auf dem Wege fand ich schon ganze Felsen Fraueneis zu Tage anstehend, nachdem ich ein sandiges Thon= gebirg binter mir gelaffen batte. Bei einer Ziegelhutte gebt ein Bafferriß hinunter, in welchen fich viele fleinere Man glaubt zuerst einen aufgeschwemmten Lebmbugel zu feben, der vom Regen ausgewaschen mare, boch konnte ich bei naberer Betrachtung von seiner Natur so viel entdecken: das feste Gestein, woraus dieser Theil des Gebirges besteht, ift ein fehr feinblattriger Schieferthon, welcher mit Gnps abwechselt. Das Schiefrige Bestein ift so innig mit Schwefelkies gemischt, baß es, von Luft und Feuchtigkeit berührt, fich gang und gar verändert. Es schwillt auf, die Lagen verlieren fich, es entsteht eine Urt Letten, muschlig, zerbrockelt, auf den Alachen glanzend, wie Steinkohlen. Nur an großen Studen, deren ich mehrere zerschlug, und beide Gestalten deutlich wahrnahm, konnte man sich von dem Uebergange, von der Umbildung überzeugen. Bugleich fieht man die muschligen Klachen mit weißen Vuncten beschlagen, manchmal find gelbe Partieen brin; so zerfällt nach

und nach die ganze Oberfläche, und der Sügel fieht wie ein verwitterter Schwefelties im Großen aus. Es finden sich unter den Lagen auch hartere, grune und rothe. Schwefelties hab' ich in dem Gestein auch bfters angerstogen gefunden.

Run stieg ich in ben Schluchten bes brocklich aufge loften Gebirgs hinauf, wie sie von den letten Regen guffen burchwaschen waren, und fand, ju meiner Freude, ben gesuchten Schwersvath baufig, meift in unvolltom mener Enform, an mehreren Stellen bes eben gerfallen ben Gebirge hervorschauen, theile ziemlich rein, theils noch von dem Thon, in welchem er stad, genau umge Daß es feine Geschiebe fenen, bavon fann man ben. fich bei'm erften Unblick überzeugen. Db fie gleichzeitig mit der Schieferthonlage, ober ob fie erft bei Mufblabung ober Bersehung berfelben entstanden, verbient eine nabere Untersuchung. Die von mir aufgefundenen Stude ne bern fich, größer oder kleiner, einer unvollkommenen Engestalt, die kleinsten gehen auch wohl in eine undents liche Arnstallform über. Das schwerfte Stud, welches ich gefunden, wiegt fiebzehn Loth. Auch fand ich in bemselbigen Thon lose, vollkommene Gppstruftalle. Nabere Bestimmung werden Renner, an ben Studen bie ich mitbringe, ju entwickeln wiffen. Und ich mare nun alfo ichon wieder mit Steinen belaftet! Gin Achtelscentner dieses Schwerspaths habe ich aufgepact.

Den 20 October, in ber nacht.

Wie viel hatte ich noch zu sagen, wenn ich alles estehen wollte was mir an diesem schonen Tage durch en Kopf ging. Aber mein Verlangen ist stärker als weine Gedanken. Ich fühle mich unwiderstehlich vorsärts gezogen, nur mit Mühe sammle ich mich an dem begenwärtigen. Und es scheint, der Himmel erhört ich. Es meldet sich ein Vetturin gerade nach Rom, nd so werde ich übermorgen unaufhaltsam dorthin absehen. Da muß ich denn wohl heute und morgen nach teinen Sachen sehn, manches besorgen und wegarbeiten.

Logano auf den Apenninen, den 21 October Abende.

Db ich mich heute selbst aus Bologna getrieben, oder bich daraus gejagt worden, wüßte ich nicht zu sagen. senug, ich ergriff mit Leidenschaft einen schnellern Inlaß abzureisen. Nun bin ich hier in einem elenden Birthshause, in Gesellschaft eines papstlichen Officiers, er nach Perugia, seiner Baterstadt, geht. Als ich nich zu ihm in den zwenrädrigen Wagen setze, machte hihm, um etwas zu reden, das Compliment, daß th, als ein Deutscher, der gewohnt sen mit Soldaten mzugehen, sehr angenehm sinde, nun mit einem papstschen Officier in Gesellschaft zu reisen. — Nehmt mir icht übel, versetze er darauf, ihr könnt wohl eine Neis

gung zum Soldatenstande haben, benn ich bere, in Deutschland ist alles Militar; aber was mich betrifft, obgleich unser Dienst sehr läßlich ist, und ich in Bologna, wo ich in Garnison stehe, meiner Bequemlichkeit vollskommen pflegen kann, so wollte ich doch, daß ich diese Jacke los ware, und das Gutchen meines Baters verswaltete. Ich bin aber der jungere Sohn, und so muß ich mir's gefallen lassen.

## Den 22 Abende.

Giredo, auch ein kleines Nest auf den Apenninen, wo ich mich recht gludlich fühle, meinen Bunschen entzgegen reisend. Heute gesellten sich reitend ein herr und eine Dame zu uns, ein Englander mit einer sogenannten Schwester. Ihre Pferde sind schon, sie reiten aber ohne Bedienung, und der herr macht, wie es scheint, zugleich den Reitknecht und den Kammerdiener. Sie sinden überall zu klagen, man glaubt einige Blatter im Archenholz zu lesen.

Die Apenninen find mir ein merkwurdiges Stud Welt. Auf die große Flache der Regionen des Po's folgt ein Gebirg, das fich aus der Tiefe erhebt, um, zwischen zwen Meeren, sudwarts das feste Land zu endigen. Ware die Gebirgsart nicht zu steil, zu boch über der Meeressläche, nicht so sonderbar verschlungen, daß Ebbe und Fluth vor alten Zeiten mehr und länger hatten

bereinwirken, großere Alachen bilden und überspulen konnen, so ware es eins ber schonften Lander in bem berrlichsten Klima, etwas hoher als bas andere Land. So aber ift's ein feltsam Gewebe von Bergruden gegen einander; oft sieht man gar nicht ab, wohin das Wasser Baren die Thaler beffer feinen Ablauf nehmen will. ausgefüllt, die Flachen mehr platt und überspult, fo konnte man das Land mit Bohmen vergleichen, mir daß die Berge auf alle Weise einen andern Charafter Doch muß man sich teine Bergwuste, sondern ein meift bebautes, obgleich gebirgiges Land vorstellen. Castanien fommen bier febr schon, ber Baigen ift trefflich, und die Saat icon bubich grun. Immergrune Eichen mit kleinen Blattern fteben am Bege, um die Rirchen und Capellen aber schlante Copreffen.

Geftern Abend war das Wetter trube, beute ift's wieder hell und ichon.

Iwen Abende habe ich nicht geschrieben. Die hers bergen waren so schlecht, daß an kein Anslegen eines Blattes zu denken war. Auch fängt es mir an ein bißchen verworren zu werben: denn seit der Abreise von Benedig spinnt sich der Reiserocken nicht so schon und glatt mehr ab.

Den dren und zwanzigsten fruh, unserer Uhr um

Den 25 Abends. Perugia.

Behne, kamen wir aus den Apenninen hervor, und fas hen Florenz liegen, in einem weiten Thal, das unglaublich bebaut und in's Unendliche mit Billen und Saufern befåt ist.

Die Stadt hatte ich eiligst dnrchlaufen, ben Dom, bas Baptisterium. Hier thut sich wieder eine ganz neue mir unbekannte Belt auf, an der ich nicht verweilen will. Der Garten Boboli liegt koftlich. Ich eilte so schnell heraus als hinein.

Der Stadt sieht man den Bolksreichthum an, der sie erbaut hat; man erkennt, daß sie sich einer Folge von glucklichen Regierungen erfreute. Ueberhaupt fällt es auf, was in Toscana gleich die diffentlichen Werke, Wege, Brücken für ein schones grandioses Ansehen haben. Es ist hier alles zugleich tüchtig und reinlich, Gebrauch und Nutzen mit Anmuth sind beabsichtigt, überall läst sich eine belebende Sorgfalt bemerken. Der Staat des Papstes hingegen scheint sich nur zu erhalten, weil ihn die Erde nicht verschlingen will.

Wenn ich neulich von den Apenninen sagte, was sie seyn könnten, das ist nun Toscana: weil es so viel tiefer lag, so hat das alte Meer recht seine Schuldigkeit gethan, und tiefen Lehmboden aufgehäuft. Er ist hellegelb und leicht zu verarbeiten. Sie pflügen tief, aber noch recht auf die ursprüngliche Art: ihr Pflug hat keine Rader, und die Pflugschaar ist nicht beweglich. So schleppt sie der Bauer, hinter seinen Ochsen gebückt, einber.

einher, und wühlt die Erbe auf. Es wird bis fünfmal gevflugt, wenigen und nur fehr leichten Dunger ftreuen fie mit den Sanden. Endlich faen fie den Baigen. bann haufen fie schmale Sotteln auf, bagwischen ents stehen tiefe Kurchen, alles so gerichtet, bag bas Regen= maffer ablaufen muß. Die Frucht machft nun auf ben Sotteln in die Bobe, in den Furchen geben fie bin und ber wenn fie jaten. Diese Berfahrungeart ift begreiflich, wo Raffe zu fürchten ift; warum fie es aber auf ben ichonften Gebreiten thun, fann ich nicht einsehen. Diese Betrachtung machte ich bei Arezzo, wo fich eine berrliche Plaine aufthut. Meiner kann man kein Keld feben, nir= gende auch nur eine Erdscholle, alles flar wie gefiebt. Der Maizen gedeiht bier recht schon, und er scheint bier alle feiner Ratur gemäßen Bestimmungen zu finden. Das zwente Sahr bauen fie Bohnen fur die Pferde, die bier keinen Bafer bekommen. Es werden auch Lupineu gefdet, die jest ichon vortrefflich grun fteben und im Mart Fruchte bringen. Auch der Lein hat schon gekeimt, er bleibt ben Winter über und wird durch den Kroft nur bauerhafter.

Die Delbaume sind wunderliche Pflanzen; sie sehen fast wie Weiden, verlieren auch den Kern, und die Rinde klafft aus einander. Aber sie haben dessen ungeachtet ein festeres Ausehn. Man sieht auch dem Holze
an, daß es langsam wächs't, und sich unsäglich fein organisirt. Das Blatt ist weidenartig, nur wenige BlatSoewer werte, XXVII. Bb.

ter am Zweige. Um Florenz, an den Bergen, ift alles mit Delbaumen und Weinstöden bepflanzt, bazwischen wird das Erdreich zu Kornern benutzt. Bei Arezzo und so weiter läßt man die Felder freier. Ich sinde daß man dem Epheu nicht genug abwehrt, der den Delbaumen und andern schädlich ist, da es so ein leichtes ware ihn zu zerstören. Weiesen sieht man gar nicht. Man sagt das Türkische Korn zehre den Boden aus; seitdem es eingeführt worden habe der Ackerbau in anderm Betracht verloren. Ich glaube es wohl, bei dem geringen Danger.

Beute Abend habe ich von meinem Sauptmann Abschied genommen, mit ber Berficherung, mit bem Berfprechen, ihn auf meiner Rudreise in Bologna au besuchen. Er ift ein mahrer Reprafentant vieler feiner Landsleute. Sier einiges, bas ibn besonders bezeichnet. Da ich oft still und nachbenklich war, sagte er einmal: , che pensa! non deve mai pensar l'uomo, pensando s'invecchia." Das ift verdolmetscht: Bas benkt ibr viel! ber Menich muß niemals benten, bentenb altert man Und nach einigem Gespräch: "non deve fermarsi l'uomo in una sola cosa, perche allora divien matto; bisogna aver mille cose, una confusione nella testa." auf Deutsch: "ber Mensch muß fich nicht auf eine einzige Sache heften, benn ba wird er toll, man muß taufend Sachen, eine Confusion im Ropfe baben."

Der gute Mann konnte freilich nicht wiffen, beg ich

eben barum ftill und nachdenkend mar, weil eine Confusion von alten und neuen Gegenständen mir den Ropf vermirrte. Die Bildung eines folden Italianers wird man noch klarer aus folgendem erkennen. Da er wohl merkte daß ich Protestant fen, fagte er nach einigem Umschweif, ich mochte ihm doch gewisse Kragen erlauben, denn er habe so viel Bunderliches von uns Protes stanten gehort, worüber er endlich einmal Gewißheit zu haben muniche. Durft ihr benn, fo fragte er, mit eis nem hubichen Madchen auf einem guten Ruß leben, ohne mit ihr grade verheirathet zu fenn? - erlauben euch bas eure Priefter? Ich ermiderte darauf: unsere Priefter find kluge Leute, welche von folden Rleinigkeiten Freilich, wenn wir fie barum fras feine Motix nehmen. gen wollten, so murben fie es uns nicht erlauben. braucht fie also nicht zu fragen? rief er aus, o ihr Glucklichen! und ba ihr ihnen nicht beichtet, so erfahren sie's hierauf erging er fich in Schelten und Digbilligen seiner Pfaffen, und in dem Preise unserer seligen Freiheit. - Bas jedoch die Beichte betrifft, fuhr er fort, wie verhalt es fich bamit? Man erzählt uns, baß alle Menschen, auch die keine Christen sind, dennoch beichten muffen; weil fie aber in ihrer Berftodung nicht bas Rechte treffen konnen, fo beichten fie einem alten Baume; welches benn freilich lacherlich und gottlos genug ift, aber boch beweift, daß fie die Rothwendigkeit ber Beichte anerkennen. hierauf erklarte ich ihm unsere Begriffe von ber Beichte, und wie es babei zugebe. Das fam ihm febr bequem vor, er meinte aber, es fen ungefahr eben fo gut als wenn man einem Baum beichtete. Dach einigem Baubern ersucht' er mich fehr ernfthaft, über einen andern Bunct ibm redlich Auskunft zu geben: er habe namlich aus bem Munde eines feiner Priefter, ber ein mahrhafter Mann fen, gehort, bag wir unfere Schwestern beirathen durften, welches benn boch eine starte Cache fen. Als ich diesen Bunct verneinte, und ihm einige menschliche Begriffe von unferer Lehre bei bringen wollte, mochte er nicht sonderlich darauf merten, benn es kam ihm zu alltäglich vor, und er wandte fich zu einer neuen Frage: - Man versichert und, fagte er, baf Rriedrich der Groffe, welcher fo viele Siege felbft über die Glaubigen bavon getragen, und bie Belt mit feinem Ruhm erfullt, baff er, ben jeberman fur einen Reger halt, wirklich fatholisch fen, und vom Papfte bie Erlaubnig habe, es zu verheimlichen: benn er fommt, wie man weiß, in feine eurer Rirchen, verrichtet aber feinen Gottesbienft in einer unterirdischen Cavelle, mit gerknirschtem Bergen, bag er bie beilige Religion nicht bffentlich bekennen barf, benn freilich, wenn er bas thate, murben ihn feine Preußen, die ein bestiglisches Bolf und muthende Reter find, auf der Stelle tobt ichlagen, moburch benn ber Cache nicht geholfen mare. Defimegen bat ihm ber beilige Bater jene Erlaubniß gegeben, bafür er benn aber auch die alleinseligmachende Religion im

Stillen so viel ausbreitet und begünstigt als möglich. Ich ließ das alles gelten und erwiderte nur: da es ein großes Geheimniß sey, könnte freilich niemand davon Zeugniß geben. Unsere fernere Unterhaltung war ungefähr immer von derselben Art, so daß ich mich über die kluge Geistlichkeit wundern mußte, welche alles abzulehnen und zu entstellen sucht, was den dunkeln Areis ihrer herkömmlichen Lehre durchbrechen und verwirren könnte.

Ich verließ Perugia an einem herrlichen Morgen, und fühlte die Seligkeit wieder allein zu seyn. Die Lage der Stadt ist schon, der Anblick des See's hochst erfreulich. Ich habe mir die Bilder wohl eingedrückt. Der Weg ging erst hinab, dann in einem frohen, an beiden Seiten in der Ferne von Hügeln eingefaßten Thale hin, endlich sah ich Assistiegen.

Aus Palladio und Bolkmann wußte ich, daß ein koftlicher Tempel der Minerva, zu Zeiten Augusts gebaut,
noch vollkommen dastehe. Ich verließ bei Madonna del
Angelo meinen Betturin, der seinen Weg nach Foligno
verfolgte, und stieg unter einem starken Wind nach Assist hinauf, denn ich sehnte mich, durch die für mich so einsame Welt eine Fußwanderung anzustellen. Die ungeheueren Substructionen der Babylonisch übereinander gethürmten Kirchen, wo der heilige Franciscus ruht, ließ
ich links, mit Abneigung, denn ich dachte mir daß darin
die Kopfe so wie mein Hauptmanns-Kopf gestempelt

murben. Dann fragte ich einen hubschen Jungen nach ber Maria bella Minerva; er begleitete mich bie Stadt hinauf, die an einen Berg gebaut ift. Endlich gelangten wir in die eigentliche alte Stadt, und fiebe bas loblichste Werk stand vor meinen Augen, bas erfte vollftanbige Denkmal ber alten Zeit, bas ich erblickte. scheibener Tempel, wie er fich fur eine fo kleine Stabt schickte, und boch so vollkommen, so schon gebacht, baß er überall glangen murbe. Dun porerft von feiner Stels lung! Seitdem ich in Vitruv und Valladio gelesen, wie man Stadte bauen, Tempel und bffentliche Gebaube stellen muffe, habe ich einen großen Respect vor folden Much hierin waren die Alten fo groß im Raturlichen. Der Tempel ftebt auf ber iconen mittlern Sohe des Berges, wo eben zwey Sugel zusammen trefs fen, auf dem Plat, der noch jett ber Plat beifit. Dies fer steigt felbst ein wenig an, und es tommen auf bemsels ben vier Strafen zusammen, die ein fehr gebrucktes Undreas : Rreug machen, gwen von unten berauf, gwen Mahrscheinlich ftanben gur atten von oben berunter. Beit die Saufer noch nicht, die jest bem Tempel gegens über gebaut die Aussicht versperren. Deuft man fie weg, fo blidte man gegen Mittag in die reichfte Gegenb, und zugleich murbe Minervens Beiligthum von allen Set ten her gefeben. Die Unlage ber Straffen mag alt fenn, benn fie folgen aus der Gestalt und bem Abbange bes Der Tempel steht nicht in ber Mitte bes Berges.

Plages, aber fo gerichtet, bag er bem von Rom hers aufkommenben verkurzt gar schon fichtbar wird. Nicht allein das Gebaude follte man zeichnen, sondern auch bie gluckliche Stellung.

Un der Kacade konnte ich mich nicht satt seben, wie genialisch consequent auch bier ber Runftler gebanbelt. Die Dronung ift Rorinthisch, Die Saulenweiten etwas über zwen Model. Die Gaulenfuße und die Platten barunter scheinen auf Diebestalen ju fteben, aber es scheint auch nur: benn ber Godel ift funfmal burchs schnitten und jedesmal geben funf Stufen zwischen ben Saulen hinauf, ba man benn auf die Rlache gelange worauf eigentlich die Gaulen fteben, und von welcher man auch in den Tempel hinein geht. Das Bagftuck ben Godel zu durchschneiben, mar hier am rechten Plate. denn da der Tempel am Berge liegt, so hatte bie Treppe, die an ihm binauf fubrte, viel zu weit vorgelegt werben muffen, und wurde ben Plat verengt haben. Stufen noch unterhalb gelegen, lagt fich nicht beftim men; fie find, außer wenigen, verfchattet und zugepflas ftert. Ungern rif ich mich von bem Anblick los, unto nahmt mir bor, alle Architekten auf biefes Gebaube auf merkfam zu machen, bannit und ein genauer Rif babon Denn was Ueberlieferung für ein ichlechtes sufanie. Ding fen, mußte ich diesesmal wieder bemerken. Ballas die auf den ich alles verträute, gibt gibar bieses Teilis vels Bild, er fann ihn aber nicht felbft gefeben baben,

benn er sett wirklich Viebestale auf die Alache, wodurch Die Chulen unmaffig in die Sobe fommen und ein garftiges, Valimprisches Ungeheuer entsteht, anftatt bag in ber Wirklichfeit ein ruhiger, lieblicher, bas Auge und den Berftand befriedigender Anblick erfreut. burch bie Beschauung bieses Werks in mir entwidelt, ift nicht auszusprechen, und wird ewige Krüchte bringen. Ich ging am ichbniten Abend, bie Romifche Strafe bergab, im Gemuth jum schonften berubiget, als ich binter mir raube beftige Stimmen vernahm, die unter einander ftritten. 3ch vermuthete, daß es die Sbirren fenn moch ten, die ich ichon in ber Stadt bemerft batte. gelaffen vor mich bin, und horchte bintermarts. fonnte ich nun gar bald bemerten, baß es auf mich gemungt fen. Bier folder Menschen, zwen bavon mit Klinten bewaffnet, in unerfreulicher Gestalt, gingen por mir vorbei, brummten, fehrten nach einigen Schritten gurud und umgaben mid). Sie fragten, wer ich mare. und was ich hier thate? Ich erwiderte, ich fev ein Krember ber feinen Weg über Affifi zu Auße mache, indeffen der Betturin nach Foligno fabre. Dieß tam ihnen nicht mahrscheinlich vor, daß jemand einen Bagen bezahle und au Ruße gebe. Sie fragten ob ich im Gran Convento gewesen sen. Ich verneinte bieß, und verficherte ihnen, ich fenne bas Gebaude von alten Zeiten ber. Da ich aber ein Baumeifter fen, habe ich biefimal nur bie De ria della Minerva in Augenschein genommen, welches,

wie sie mufterhaftes Gebaude fen. Das laugneten sie nicht, nahmen aber sehr übel, daß ich bem Beiligen meine Aufwartung nicht gemacht, und gaben ihren Berdacht zu erkennen, daß wohl mein Sandwerk fenn mbdite, Contrebande einzuschwarzen. 3ch zeigte ihnen bas Lacherliche, baff ein Mensch, ber allein auf ber Straße gebe, ohne Rangen mit leeren Taschen, fur einen Contrebandisten gehalten werden folle. Darauf erbot ich mich mit ihnen nach ber Stadt gurud und gum Podesta zu geben, ihm meine Papiere vorzulegen, da er mich denn als einen ehrenvollen Fremden anerkennen werde. Sie brummten hierauf und meinten es sen nicht nothig, und als ich mich immerfort mit entschiedenem Ernst betrug, entfernten sie sich endlich wieder nach ber Stadt zu. Ich sah ihnen nach. Da gingen nun biese roben Rerle im Bordergrunde, und hinter ihnen ber blickte mich die liebliche Minerva noch einmal sehr freund= lich und troftend an, dann schaute ich links auf den tris ften Dom des heiligen Kranciscus, und wollte meinen Beg verfolgen, als einer der unbewaffneten fich von der Truppe sonderte, und gang freundlich auf mich los kam. Gruffend fagte er fogleich: ihr folltet, mein herr Frember, wenigstens mir ein Trinkgeld geben, benn ich verfichere, daß ich euch alsobald fur einen braven Mann gehalten, und dieß laut gegen meine Gefellen erklart habe. Das find aber higtopfe und gleich oben hinaus, und haben keine Weltkenntniß. Auch werdet ihr bemerkt ha=

ben, baf ich euren Borten zuerst Beifall und Gewicht aab. 3ch lobte ibn beshalb und ersuchte ibn ehrenbafte Fremde, die nach Affifi, fowohl wegen ber Religion, als wegen ber Runft famen, ju beschützen; befonbers bie Baumeister, Die zum Ruhme ber Stadt ben Minerpens Tempel, den man noch niemals recht gezeichnet und in Rupfer gestochen, nunmehro meffen und abzeichnen woll-Er mochte ihnen zur hand geben, da fie fich benn gewiß bankbar erweisen murben, und somit brudte ich ihm einige Silberstude in die Band, die ihn über feine Erwartung erfreuten. Er bat mich, ja wieder au foms men, besonders muffe ich das Reft des Beiligen nicht verfaumen, wo ich mich mit größter Sicherheit erbauen und veranugen follte. Ja, wenn es mir, als einem babicen Manne, wie billig, um ein hubsches Frauenzimmer zu thun fen, fo toune er mir verfichern, baf bie fcbinfte und ehrbarfte Frau von gang Affifi, auf feine Empfehlung. mich mit Kreuden aufnehmen werde. Er ichied nun betheurend, daß er noch beute Abend, bei bem Grabe bes Beiligen, meiner in Andacht gebenken, und fir meine fernere Reise beten wolle. Go trennten wir und. mis mir war fehr mohl mit der Ratur und mit mir felbit wie ber allein zu senn. Der Weg nach Roligno war einer ber schönften und anmuthigsten Spaziergange, bie ich jemals zurudgelegt. Bier volle Stunden, an einem Berge bin, rechts ein reichbebautes Thal.

Mit den Betturinen ift es eine leidige Rabet; bas

beste, baff man ihnen bequem zu Auffe folgen kann. Bon Kerrara last ich mich nun immer bis hieber so fort schlev-Diefes Italien, von Natur bochlich begunftiget, blieb in allem Mechanischen und Technischen, worauf bod) eine bequemere und frischere Lebendweise gegrundet ift, gegen alle Lander unendlich zurud. Das Ruhrwert ber Betturine, welches noch Sedia, ein Geffel heißt, ift gewiß aus den alten Tragfeffeln entstanden, in welchen fich Frauen, altere und vornehmere Personen, von Maulthieren tragen ließen. Statt des hintern Maulthiers, bas man hervor neben die Gabel spannte, sette man amen Rader unter, und an feine weitere Berbefferung Man wird, wie vor Jahrhunderten, marb gebacht. noch immer fortgeschankelt, und fo find sie in ihren Wohmmaen und allem.

Wenn man die erste poetische Ibee, daß die Mensichen meist unter freiem himmel lebten, und sich gelezgentlich manchmal aus Noth in Hohlen zurückzogen, noch realisit sehen will, so muß man die Gebäude hier herum, besonders auf dem Lande betreten, ganz im Sinn und Geschmack der Hohlen. Gine so unglaubliche Sorglozsisseit haben sie, um über dem Nachbenken nicht zu versalten. Mit unerhörtem Leichtsinn versaumen sie, sich auf den Winter auf langere Nächte vorzubereiten, und leiden beshalb einen guten Theil des Jahres wie die Hunde. Hier in Foligno, in einer völlig Homerischen Haushaltung, wo alles um ein auf der Erde brennendes

Feuer, in einer großen Salle versammelt ift, schreit und larmt, am langen Tische speist, wie die Hochzeit von Sana gemahlt wird, ergreife ich die Gelegenheit dieses zu schreiben, da einer ein Dintenfaß holen läßt, woran ich unter solchen Umständen nicht gedacht hatte. Aber man sieht auch diesem Blatt die Kälte und die Unbequemslichkeit meines Schreibtisches an.

Jest fühl' ich wohl die Verwegenheit unvorbereitet und unbegleitet in dieses Land zu gehen. Mit dem versschiedenen Gelde, den Vetturinen, den Preisen, den schlechten Wirthshäusern ist es eine tagtägliche Noth, daß einer, der zum erstenmale, wie ich, allein geht, und ununterbrochnen Genuß hoffte und suchte, sich unglücklich genug fühlen müßte. Ich habe nichts gewollt als das Land sehen, auf welche Kosten es sen, und wenn sie mich auf Irions Rad nach Rom schleppen, so will ich mich nicht beklagen.

Terni, ben 27 October Abends.

Wieder in einer Sohle sitzend, die vor einem Jahr vom Erdbeben gelitten; das Städtchen liegt in einer köstlichen Gegend, die ich auf einem Rundgange um daß selbe her, mit Freuden beschaute, am Anfang einer schönen Plaine zwischen Bergen die alle noch Kalf sind. Wie Bologna drüben, so ist Terni hüben an den Fuß des Gebirgs gesetzt.

Run ba ber papftliche Solbat mich verlaffen, ift ein Priefter mein Gefahrte. Diefer icheint ichon mehr mit seinem Bustande zufrieden, und belehrt mich, den er freilich fcon als Reger erkennt, auf meine Fragen febr gern von dem Ritus und andern dahin gehörigen Din-Dadurch daß ich immer wieder unter neue Menichen komme, erreiche ich burchaus meine Absicht: man muß bas Bolf nur unter einander reden boren, mas bas fur ein lebendiges Bild bes gangen Landes gibt. find auf die wunderbarfte Beise fammtlich Widersacher, haben den sonderbarften Provinzial = und Stadteifer, ton= nen fich alle nicht leiden, die Stande find in ewigem Streit und bas alles mit inniger lebhafter, gegenwartiger Leidenschaft, daß sie einem den ganzen Tag Rombdie geben und fich bloßstellen, und doch faffen fie zugleich wieder auf, und merten gleich wo der Fremde fich in ihr Thun und Laffen nicht finden fann.

Spoleto hab' ich bestiegen, und war auf der Wasserleitung, die zugleich Brude von einem Berg zu einem
andern ist. Die zehen Bogen welche über das Thal reichen, stehen von Backsteinen ihre Jahrhunderte so ruhig
da, und das Wasser quillt immer noch in Spoleto an
allen Orten und Enden. Das ist nun das dritte Werk
der Alten das ich sehe und immer derselbe große Sinn.
Eine zweite Natur die zu bürgerlichen Zwecken handelt,
das ist ihre Baukunst, so steht das Amphitheater, der
Tempel und der Aquaduct. Nun fühle ich erst wie mir

mit Recht alle Willfurlichkeiten verhaßt waren, wie 3. B. der Winterkasten auf dem Beißenstein, ein Nichts um Nichts, ein ungeheurer Confectaufsat, und so mit taussend andern Dingen. Das steht nun alles todtgeboren da, denn was nicht eine wahre innere Existenz hat, hat kein Leben, und kann nicht groß seyn und nicht groß werden.

Bas bin ich nicht ben letten acht Bochen schuldig geworden, an Freuden und Einsicht; aber auch Miche hat mich's genug gekoftet. Ich halte die Augen nur immer offen, und drücke mir die Gegenstände recht ein. Urtheilen mochte ich gar nicht, wenn es nur moglich ware.

San Crocefisso, eine wunderliche Capelle am Bege, halte ich nicht für den Rest eines Tempels der am Orte stand, sondern man hat Saulen, Pfeiler, Gebälte gesfunden und zusammengestickt, nicht dumm aber toll. Beschreiben läßt sich's gar nicht, es ist wohl irgendwo in Aupfer gestochen.

Und so wird es einem denn doch munderbar zu Muthe, daß uns, indem wir bemuht sind, einen Begriff des Alterthums zu erwerben, nur Ruinen entgegen stehen, aus denen man sich nun wieder das kummerlich aufzuerbauen hatte, wovon man noch keinen Begriff hat.

Mit dem was man classischen Boden nennt, hat es eine andere Bewandtnis. Wenn man hier nicht phantastisch verfährt, sondern die Gegend real nimmt, wie

sie daliegt, so ist sie doch immer der entscheidende Schauplat, der die größten Thaten bedingt, und so habe ich immer bisher den geologischen und landschaftlichen Blick benutzt, um Einbildungskraft und Empfindung zu unterdrücken, und mir ein freies klares Anschauen der Localität zu erhalten. Da schließt sich denn auf eine wundersame Weise die Geschichte lebendig an, und man bez greift nicht wie einem geschieht, und ich fühle die größte Sehnsucht den Tacitus in Rom zu lesen.

Das Wetter darf ich auch nicht ganz hintan setzen. Da ich von Bologna die Apenninen herauf kam, zogen die Wolken noch immer nach Norden, späterhin veränderten sie ihre Richtung und zogen nach dem Trasimenisschen See. Hier blieben sie hangen, zogen auch wohl gegen Mittag. Statt also daß die große Plaine des Poden Sommer über alle Wolken nach dem Tyroler Gebirg schickt, sendet sie jest einen Theil nach den Apenninen, daher mag die Regenzeit kommen.

Man fangt nun an die Oliven abzulesen. Sie thun es hier mit ben Banden, an andern Orten schlagen sie mit Stocken brein. Kommt ein fruhzeitiger Binter, so bleiben die übrigen bis gegen das Fruhjahr hangen. Deute habe ich auf sehr steinigem Boden die größten als teften Baume gesehen.

Die Gunft ber Musen, wie die ber Damonen, bes sucht uns nicht immer zur rechten Zeit. heute ward ich aufgeregt etwas auszubilben, mas gar nicht an ber Zeit

ift. Dem Mittelpuncte bes Ratholicismus mich nabernb. von Ratholifen umgeben, mit einem Priefter in eine Sedie eingesverrt, indem ich mit reinstem Sinn Die wahrhafte Natur und die edle Runft zu beobachten und aufzufaffen trachte, trat mir fo lebhaft vor die Seele, bağ vom ursprünglichen Chriftenthum alle Spur verloschen ist; ja wenn ich mir es in seiner Reinheit vergegenwärtigte, fo wie wir es in der Avostelgeschichte feben, so mußte mir ichaudern, was nun auf jenen gemuthlis then Unfangen ein unformliches, ja barodes Beibenthum laftet. Da fiel mir ber ewige Jude wieder ein, ber Beuge aller biefer wundersamen Ent = und Aufwicklungen gewesen, und so einen munderlichen Buftand erlebte, daß Christus felbst, als er gurudtommt, um fich nach ben Frud)ten feiner Lehre umgufeben, in Gefahr gerath jum amentenmal gefreuzigt zu werben. Jene Legenbe: venio iterum crucifigi, follte mir bei dieser Ratastropbe zum Stoff bienen.

Dergleichen Traume schweben mir vor. Denn aus Ungeduld weiter zu kommen, schlafe ich angekleidet, und weiß nichts Hubscheres, als vor Tag aufgeweckt zu werben, mich schnell in den Wagen zu setzen, und zwischen Schlaf und Wachen dem Tag entgegen zu fahren, und dabei die ersten besten Phantasiebilder nach Belieben walten zu lassen.

Citta Caftellana ben 28 October.

Den letzten Abend will ich nicht fehlen. Es ist noch nicht acht Uhr, und alles schon zu Bette; so kann ich noch zu guter Letzt des Vergangenen gedenken, und mich aufs nachst Kunftige freuen. Heute war ein ganz heizterer herrlicher Tag, der Morgen sehr kalt, der Tag klar und warm, der Abend etwas windig, aber sehr schon.

Bon Terni fuhren wir sehr fruh aus; Narni kamen wir hinauf, ehe es Tag war, und so habe ich die Brude nicht gesehen. Thaler und Tiefen, Nahe und Fernen, toftliche Gegenden, alles Kalkgebirg, auch nicht eine Spur eines andern Gesteins.

Otricoli liegt auf einem der von den ehemaligen Strd= mungen zusammen geschwemmten Kieshügel und ist von Lava gebaut, jenseits des Flusses hergeholt.

Sobald man über die Brücke hinüber ift, findet man sich im vulcanischen Terrain, es sey nun unter wirklichen Laven, oder unter früherm Gestein durch Rhstung und Schmelzung verändert. Man steigt einen Berg herauf, den man für graue Lava ansprechen mochte. Sie entshält viele weiße, granatsormig gebildete Arnstalle. Die Chaussee die von der Hohe nach Sitta Castellana geht von eben diesem Stein, sehr sichn glatt gefahren, die Stadt auf vulcanischen Tuff gebaut, in welchem ich Asche, Bimöstein und Lavastücke zu entdecken glaubte. Bom Schlosse ist die Aussischt sehr sichn; der Berg Soracte steht einzeln gar mahlerisch da, wahrscheinlich ein

ju ben Apenninen gehöriger Raltberg. Die vulcanifirenden Strecken find viel niedriger als die Apenninen, und nur das durchreißende Baffer hat aus ihnen Berge und Felsen gebildet, da benn herrlich mahlerische Gegenstände, überhangende Alippen und sonstige landschafts liche Jufälligkeiten, gebildet werden.

Morgen Abend also in Rom. Ich glaube es noch jetzt kaum, und wenn dieser Wunsch erfüllt ift, was soll ich mir nachher wünschen; ich wüßte nichts als daß ich mit meinem Fasanenkahn glücklich zu Sause landen und meine Freunde gesund, froh und wohlwollend antreffen möge.

R o m.

|  | · |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   | · |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  | , |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

### Rom den 1 November 1786.

Endlich kann ich den Mund aufthun und meine Freunde mit Frohsen begrüßen. Berziehen sen mir das Geheimniß und die gleichsam unterirdische Reise hierher. Kaum wagte ich mir selbst zu sagen, wohin ich ging, selbst unterwegs fürchtete ich noch, und nur unter der Porta del Popolo war ich mir gewiß Nom zu haben.

Und lagt mich nun auch fagen, bag ich taufendmal, ja beständig eurer gedenke, in der Rabe der Gegenstände, die ich allein zu sehen niemals glaubte. Nur da ich jederman mit Leib und Seele in Norden gefesselt, alle Unmuthung nach diefen Gegenden verschwunden sah, konnte ich mich entschließen einen langen einsamen Weg zu machen, und ben Mittelpunct zu suchen, nach bem mich ein umvider= stehliches Bedurfniß hinzog. Ja die letten Jahre murde es eine Art von Krankheit, von der mich nur der An= blick und die Gegenwart beilen konnte. Sest darf ich es gestehen; zulett durft' ich fein Lateinisch Buch mehr anfeben, feine Zeichnung einer Stalianischen Gegend. Die Begierde dieses Land zu sehen, war überreif: da sie befriedigt ift, werden mir Freunde und Baterland erft wieder recht aus dem Grunde lieb, und die Rudfehr munichenswerth, ja um besto munichenswerther, ba ich mit Sicherheit empfinde; daß ich so viele Schätze nicht ju eignem Besitz und Privatgebrauch mitbringe, sondern baß sie mir und andern durch's ganze Leben zur Leitung und Fordernif bienen sollen.

## Rom den 1 November 1786.

Ja ich bin endlich in dieser Hauptstadt der Welt ausgelangt! Wenn ich sie in guter Begleitung, angesährt von einem recht verständigen Manne, vor funfzehn Jahren gesehen hatte, wollte ich mich glücklich preisen. Sollte ich sie aber allein, mit eignen Augen sehen und besuchen, so ist es gut, daß mir diese Freude so spat zu Theil ward.

Ueber das Inroler Gebirg bin ich gleichsam weggestogen. Berona, Bicenz, Padua, Benedig habe
ich gut, Ferrara, Cento, Bologna stächtig und Morenz kaum gesehen. Die Begierde nach Rom zu kommen war so groß, wuchs so sehr mit jedem Augenblick,
daß kein Bleiben mehr war, und ich mich nur dren Etunden in Florenz aushielt. Num bin ich hier und ruhig,
und wie es scheint auf mein ganzes keben beruhigt.
Denn es geht, man darf wohl sagen, ein veues keben un,
wenn man das Ganze mit Augen sieht, das man thellweise in= und auswendig kennt. Alle Traume meiner
Jugend seh' ich nun lebendig; die ersten Kupserbilder,
deren ich mich erinnere (mein Bater hatte die Prospecte
von Rom auf einem Borsaale ausgehängt), seh ieh nun in

Wahrheit, und alles was ich in Gemählben und Zeichz nungen, Aupfern und Holzschnitten, in Gpps und Kork schon lange gekannt, steht nun beisammen vor mir, wohin ich gehe sinde ich eine Bekanntschaft in einer neuen Welt; es ist alles wie ich mir's dachte und alles neu. Eben so kann ich von meinen Beobachtungen, von meinen Ibeen sagen. Ich habe keinen ganz neuen Gez danken gehabt, nichts ganz fremd gefunden, aber die alten sind so bestimmt, so lebendig, so zusammenhänz gend geworden, daß sie für neu gelten können.

Da Pygmalions Elife, die er fich ganz nach seinen Bunschen geformt, und ihr so viel Wahrheit und Dassenn gegeben hatte, als der Kunstler vermag, endlich auf ihn zukam, und sagte: ich bin's! wie anders war die Lebendige als der gebildete Stein.

Wie moralisch heilsam ist mir es bann auch, unter einem ganz sinnlichen Volke zu leben, über bas so viel Redens und Schreibens ist, das jeder Fremde nach dem Maßstabe beurtheilt den er mitbringt. Ich verzeihe jedem der sie tadelt und schilt; sie stehn zu weit von und ab, und als Fremder mit ihnen zu verkehren, ist beschwerlich und kostspielig.

# Rom ben 3 Rovemben.

Einer ber Hauptbeweggrunde die ich mir vorspiegelte um nach Rom zu eilen, war das Fest Allerheiligen, ber erfte November: dem ich bachte, geschieht dem einzelnen Heiligen so viel Ehre, was wird es erst mit allen werben. Allein wie sehr betrog ich mich. Rein auffallend allgemeines Fest hatte die Romische Kirche beliebt, und jeder Orden mochte im besondern das Andenken seines Patrons im Stillen fevern, denn das Namensfest und der ihm zugetheilte Ehrentag ist's eigentlich, wo jeder in seiner Glorie erscheint.

Gestern aber, am Tage Allerseelen gelang mir's besser. Das Andenken dieser fevert der Papst in seiner Hauscapelle auf dem Quirinal. Jederman hat freien Zutritt. Ich eilte mit Tischbein auf den Monte Cavallo. Der Platz vor dem Palaste hat was ganz eigenes Individuelles, so unregelmäßig als grandios und lieblich. Die beiden Kolossen erblickt' ich nun! Weder Auge noch Geist sind hinreichend sie zu fassen. Wir eilten mit der Menge durch den prächtig geräumigen Hof eine übergeräumige Treppe hinauf. In diesen Borsälen, der Capelle gegenüber, in der Ansicht der Reihe von Jimmern, fühlt man sich wunderbar unter Einem Dache mit dem Statthalter Christi.

Die Function war angegangen, Papft und Cardinale schon in ber Kirche. Der heilige Bater, Die schönste murbigste Mannergestalt, Cardinale von verischiedenem Alter und Bilbung.

Mich ergriff ein wunderbar Berlangen bas Oberhaupt der Kirche mbge den goldenen Mund aufthun und, von dem unaussprechlichen Seil der seligen Seelen

mit Entzuden sprechend, und in Entzuden verseben. Da ich ibn aber vor dem Altare fich nur bin und ber bewegen fah, bald nach dieser bald nach jener Seite fich wendend, sich wie ein gemeiner Pfaffe gebardend und murmelnd, da regte sich die protestantische Erbsunde, und mir wollte das bekannte und gewohnte Defopfer bier keineswegs gefallen. hat boch Christus schon als Rnabe burch mundliche Auslegung ber Schrift und in feinem Junglingsleben, gewiß nicht schweigend gelehrt und gewirft, benn er sprach gern, geistreich und gut, wie wir aus ben Evangelien wiffen. Bas murbe ber fagen, dacht' ich, wenn er hereintrate und fein Gbenbild auf Erden summend und hin und wieder mankend antrafe? Das venio iterum crucifigi! fiel mir ein, und ich aupfte meinen Gefahrten, daß wir in's Freie der gewölbten und gemahlten Gale famen.

Hier fanden wir eine Menge Personen, die kostlichen Gemählbe aufmerksam betrachtend, denn dieses Fest Allersseelen ist auch zugleich das Fest aller Künstler in Rom. Sbenso wie die Capelle ist der ganze Palast und die fammtlichen Jimmer jedem zugänglich und diesen Tag für viele Stunden frei und offen, man braucht kein Trinkgeld zu geben und wird von dem Castellan nicht gedrängt.

Die Wandgemahlbe beschäftigten mich, und ich lernte da neue, mir kaum dem Namen nach bekannte treffliche Manner kennen, so wie z. B. den heitern Carl Maratti schägen und lieben.

Borzüglich willtommen aber waren mir die Meister, stüde der Künftler, beren Art und Weise ich mir schon eingeprägt hatte. Ich sah mit Bewunderung die heilige Petronilla von Guercin, ehmals in St. Peter, wo nun eine musivische Copie anstatt des Originals ausgestellt ist. Der heiligen Leichnam wird aus dem Grabe gehoben und dieselbe Person neubelebt in der himmelshohe von einem göttlichen Jüngling empfangen. Was man auch gegen diese doppelte Handlung sagen mag, bas Wild ift unschäsbar.

Roch mehr erstaunte ich vor einem Bilbe von Tixian. Es überleuchtet alle bie ich gesehen habe. Sinn fcon geubter, ober ob es wirklich bas vortrefflichfte fen, weiß ich nicht zu unterscheiben. Ein ungebeures Meggewand, bas von Stideren, ja von getriebenen Goldfiguren ftarrt, umbullt eine ansehnliche bischfliche Gestalt. Den massiven Sirtenstab in ber Linken blickt er entzudt in die Sobie, mit ber Rechten balt er ein Buch, woraus er fo eben eine gottliche Berührung empfangen gu haben scheint. hinter ihm eine fcbone Jungfran, bie Palme in ber Sand, mit lieblicher Theilnahme nach bein aufgeschlagenen Buche binschauend. Gin ernfer Miet bagegen zur Rechten, bem Buche gang nabe fcheint er beffen nicht zu achten: Die Schluffel in ber Sand mag er fich wohl eigenen Aufschluß zutrauen. Dieser Gruppe gegenüber ein nachter, wohlgebildeter, gebundener, von Pfeilen verletter Jungling, vor fich binfebend, befcheb

ben ergeben. In bem Zwischenraume zwen Monche, Krenz und Lilie tragend, andächtig gegen die Himmlisschen gekehrt. Denn oben offen ist das halbrunde Gesmäuer das sie sämmtlich umschließt. Dort bewegt sich in hochster Glorie eine herabwärts theilnehmende Mutter. Das lebendig muntere Kind in ihrem Schoose reicht mit heiterer Gebärde einen Kranz herüber, ja scheint ihn herunter zu wersen. Auf beiden Seiten schweben Engel, Kränze schon im Borrath haltend. Ueber allen aber und über drensfachem Strahlenkreise waltet die himmlische Taube, als Mittelpunct und Schlußstein zugleich.

Wir sagen und: hier muß ein heiliges altes Ueberliefertes zum Grunde liegen, daß diese verschiedenen,
unpassenden Personen so kunstreich und bedeutungsvoll
zusammengestellt werden konnten. Wir fragen nicht
nach wie und warum, wir lassen es geschehen und bewundern die unschätzbare Kunst.

Weniger unverständlich, aber doch geheimnisvoll ift ein Bandbild von Guido in seiner Capelle. Die kindlich lieblichste, frommste Jungfrau sitzt still vor sich hin und naht, zwen Engel ihr zur Seite erwarten jeden Wink ihr zu dienen. Das jugendliche Unschuld und Fleiß von ben himmlischen bewacht und geehrt werde, sagt uns das liebe Bild. Es bedarf hier keiner Legende, keiner Auslegung.

Nun aber zu Milderung des funftlerischen Ernftes ein heiteres Abentener: Ich bemerkte mohl, daß mehrere

Deutsche Runftler zu Tischbein als Befannte tretenb, mich beobachteten und sobann bin und wieber gingen. Er, ber mich einige Augenblicke verlaffen batte, trat wieder zu mir und fagte: "Da gibt's einen großen Spaf! bas Gerucht Sie fenen bier, batte fich icon verbreitet, und bie Runftler wurden auf den einzigen unbekannten Rremden aufmerksam. Run ift einer unter uns, der schon langst behauptet, er sen mit Ihnen um: gegangen, ja er wollte mit Ihnen in freundschaftlichem Berhaltniff gelebt haben, woran wir nicht fo recht glauben wollten. Dieser ward aufgefordert Sie zu betrach: ten und ben 3weifel zu losen, er versicherte aber furz und aut. Sie sepen es nicht und an dem Kremben feine Spur Ihrer Gestalt und Aussehns. Go ift boch menie ftens bas Incognito fur ben Moment gebeckt und in ber Folge gibt es etwas zu lachen."

Ich mischte mich nun freimuthiger unter die Künstlerschaar und fragte nach den Meistern verschiedener Bilder, deren Kunstweise mir noch nicht bekamt geworden.
Endlich zog mich ein Bild besonders an, den heiligen
Georg, den Drachenüberwinder und Jungfrauenbefreier
vorstellend. Niemand konnte mir den Meister nennen.
Da trat ein kleiner, bescheidener, bisher lautloser
Mann hervor und belehrte mich, es sen von Pordenone,
dem Benezianer, eines seiner besten Bilder, an dem man
sein ganzes Berdienst erkenne. Nun konnt' ich meine
Neigung gar wohl erklaren; das Bild hatte mich ange:

muthet, weil ich mit ber Benegianischen Schule schon naber bekannt, die Tugenden ihrer Meister beffer zu schägen wußte.

Der belehrende Runftler ist heinrich Meyer, ein Schweizer, der mit einem Freunde Namens Chlla seit einigen Jahren hier studirt, die antiken Busten in Sepia vortrefflich nachbildet und in der Kunstgeschichte wohl erfahren ist.

#### Rom den 7 November.

Nun bin ich sieben Tage hier, und nach und nach tritt in meiner Seele ber allgemeine Begriff dieser Stadt hervor. Wir gehn fleißig hin und wieder, ich mache mir die Plane bes alten und neuen Roms bekannt, betrachte die Ruinen, die Gebäude, besuche ein und die andere Villa, die größten Merkwürdigkeiten werden ganz langsam behandelt, ich thue nur die Augen auf, und seh' und geh' und komme wieder, denn man kann sich nur in Rom auf Rom vorbereiten.

Gestehen wir jedoch, es ist ein saures und trauriges Geschäft, das alte Rom aus dem neuen herauszuklauben, aber man muß es denn doch thun, und zuletzt eine unschätzbare Befriedigung hoffen. Man trifft Spuren einer Herrlichkeit und einer Zerstdrung, die beide über unsere Begriffe gehen. Was die Barbaren stehen liefien, haben die Baumeister des neuen Roms verwüstet.

Wenn man fo eine Existeng ansieht, bie awer taufend Sahre und barüber alt ift, burch ben Bechfel ber Beiten so mannichfaltig und vom Grund aus verandert. und doch noch berfelbe Boden, berfelbe Berg, ja oft biefelbe Gaule und Mauer, und im Bolke noch bie Spuren bes alten Charafters, fo wird man ein Mitgenoffe ber großen Rathichluffe bes Schidfals und fo mirb es bem Betrachter von Anfang schwer zu entwickeln, wie Rom auf Rom folgt, und nicht allein bas neue auf bas alte, sondern die verschiedenen Evochen bes alten und neuen selbst auf einander. Ich suche nur erft felbst die halbverbeckten Duncte berauszufühlen, dann laffen fic erst die schonen Borarbeiten recht vollständig nuten; benn feit bem funfzehnten Sahrhundert bis auf unfere Tage haben fich treffliche Runftler und Gelehrte mit Diesen Gegenstanden ihr ganges Leben burch beschäftigt.

Und dieses Ungeheure wirkt ganz ruhig auf uns ein, wenn wir in Rom hin und her eilen, um zu den hochsten Gegenständen zu gelangen. Anderer Orten muß man das Bedeutende aufsuchen, hier werden wir davon überdrängt und überfüllt. Wie man geht und steht zeigt sich ein landschaftliches Bild aller Art und Weise, Paläste und Ruinen, Garten und Wildnif, Fernen und Engen, Häuschen, Ställe, Triumphbogen und Säulen, oft alles zusammen so nah, daß es auf ein Blatt gebracht werden konnte. Man mußte mit tausend Griffeln schreiben, was soll hier eine Reder!

und bann ift man Abende mude und erschopft vom Schauen und Staunen.

Den 7 Movember 1786.

Berzeihen mir jedoch meine Freunde, wenn ich kunftig wortkarg erfunden werde; während eines Reisezugs rafft man unterwegs auf was man kann, jeder Tag bringt etwas Neues, und man eilt auch darüber zu denten und zu urtheilen. Hier aber kommt man in eine gar große Schule, wo ein Tag so viel sagt, daß man von dem Tage nichts zu sagen wagen darf. Ja man thate wohl, wenn man, Jahre lang hier verweilend, ein Pythagoreisches Stillschweigen beobachtete.

Un demfelben.

Ich bin recht wohl. Das Wetter ift, wie die Rbsmer fagen, brutto; es geht ein Mittagwind, Scirocco, ber taglich mehr ober weniger Regen herbeiführt; ich kann aber diese Witterung nicht unangenehm finden, es ist warm dabei, wie es bei uns im Sommer regnichte Tage nicht find.

Den 7 Movember.

Tischbeins Talente, so wie seine Borfage und Runfts absichten lerne ich nun immermehr kennen und schägen. Er legte mir seine Beichnungen und Skizzen vor, welche sehr viel Gutes geben und verkinden. Durch den Aufe enthalt bei Bodmer sind seine Gedanken auf die ersten Zeiten des menschlichen Geschlechts geführt worden, da, wo es sich auf die Erde gesetzt fand, und die Aufgabe lbsen sollte, herr der Welt zu werden.

Alls geistreiche Einleitung zu bem Ganzen bestrebte er sich das hohe Alter der Welt sinnlich darzustellen. Berge mit herrlichen Wäldern bewachsen, Schluchten von Wasserbächen ausgerissen, ausgebrannte Bulcane, kaum noch leise dampfend. Im Bordergrund ein machtiger in der Erde übriggebliebener Stock eines vielzährigen Eichbaums, an dessen halbentblößten Wurzeln ein Hirsch die Stärke seines Geweihes versucht, so gut gebacht als lieblich ausgeführt.

Dann hat er auf einem bochft merkwurdigen Blatte ben Mann zugleich als Pferdebandiger und allen Thie ren der Erde, der Luft und des Baffere, wo nicht an Starke doch an Lift überlegen bargestellt. Die Compo: fition ift außerordentlich schon, als Delbild mußte es eine große Wirkung thun. Gine Zeichnung bavon mis fen wir nothwendig in Weimar befigen. Sodann denft er an eine Bersammlung ber Alten, Beisen und gepruf: ten Manner, mo er Gelegenheit nehmen wird, wirkliche Gestalten barzustellen. Mit dem größten Enthufias: mus aber ffiggirt er an einer Schlacht, mo fich amen Partenen Reiteren wechselseitig mit gleicher Buth angreifen, und zwar an einer Stelle, mo eine ungebeure

Felsschlucht sie trennt, über welche das Pferd nur mit größter Anstrengung hinübersetzen kann. An Bertheidis gung ist hier nicht zu denken. Rühner Angriff, wilder Entschluß, Gelingen oder Sturz in den Abgrund. Dies ses Bild wird ihm Gelegenheit geben, die Kenntnisse, die er von dem Pferde, dessen Bau und Bewegung bes sigt, auf eine sehr bedeutende Weise zu entfalten.

Diese Bilder sodann, und eine Reihe von folgenden und eingeschalteten, munscht er durch ein Gedicht verknupft, welche dem Dargestellten zur Erklärung dienten und ihm dagegen wieder durch bestimmte Gestalten Korper und Reiz verliehen.

Der Gebante ift fcon, nur mußte man freilich mehrere Jahre zusammen fenn, um ein folches Werk auszuführen.

#### Den 7 November.

Die Logen von Raphael und die großen Gemählbe der Schule von Athen ic. hab' ich nur erst einmal gessehen, und da ist's, als wenn man den Homer aus einer zum Theil verloschenen, beschädigten Handschrift heraussstudiren sollte. Das Vergnügen des ersten Eindrucks ist unvollkommen, nur wenn man nach und nach alles recht durchgesehn und studirt hat, wird der Genuß ganz. Um erhaltensten sind die Deckenstücke der Logen, die biblische Geschichten vorstellen, so frisch wie gestern ges

mahlt, zwar die wenigsten von Raphaels eigner Sand, boch aber gar trefflich nach seinen Zeichnungen und unter seiner Aufsicht.

Den 7 November.

Ich habe manchmal in früherer Zeit die wunderliche Grille gehabt, daß ich mir sehnlichst wünschte von einem wohlunterrichteten Manne, von einem kunst und gesschichtskundigen Engländer, nach Italien geführt zu werden; und nun hat sich das alles indessen schöner gebildet als ich hätte ahnen konnen. Tischein lebte so lange hier als mein herzlicher Freund, er lebte hier mit dem Bunsche, mir Rom zu zeigen; unser Berhältniß ist alt durch Briefe, neu durch Gegenwart; wo hätte mir ein wertherer Führer erscheinen konnen? Ist auch meine Zeit nur beschränkt, so werde ich doch das Möglichste genießen und lernen.

Und bei allem bem feh' ich voraus, daß ich wunfchen werde anzukommen, wenn ich weggebe.

Den 8 November.

Mein wunderliches und vielleicht grillenhaftes Salbincognito bringt mir Bortheile, an die ich nicht benken
konnte. Da sich jederman verpflichtet, zu ignoriren wer
ich sey, und also auch niemand mit mir von mir reben
barf, so bleibt ben Menschen nichts übrig als von sich

selbst oder von Gegenständen zu sprechen, die ihnen im teressant sind, dadurch erfahr' ich nun umstäudlich, womit sich ein jeder beschäftigt, oder was irgend Merkwürzdiges entsteht und hervorgeht. Hofrath Reifenstein
fand sich auch in diese Grille; da er aber den Namen den
ich augenommen hatte, aus einer besondern Ursache nicht
leiden konnte, so baronisirte er mich geschwind, und ich
heiße nun der Baron gegen Nondanini über, dadurch bin
ich bezeichnet genug, um so mehr als der Italianer die
Menschen nur nach den Bornamen oder Spignamen benennet. Genug, ich habe meinen Willen und entgehe
der unendlichen Unbequemlichkeit, von mir und meinen
Arbeiten Rechenschaft geben zu mussen.

## Den 9 November.

Manchmal stehe ich wie einen Augenblick still, und überschaue bie hochsten Gipfel des schon Gewonnenen. Sehr gerne blicke ich nach Benedig zuruck, auf jenes große Dasen, dem Schoose des Meeres, wie Pallas aus dem Haupte Jupiters entsprossen. Hier hat mich die Rotonda, so die äußere wie die innere, zu einer freudigen Berehrung ihrer Großheit bewogen. In St. Pester habe ich begreifen lernen, wie die Kunst sowohl als die Natur alle Masvergleichung ausbeben kann. Und so hat mich Apoll von Belvedere aus der Wirklichkeit hingusgeruckt. Deun wie von jenen Gebäuden die rich-

tigsten Zeichnungen keinen Begriff geben, so ist es hier mit dem Original von Marmor gegen die Gypsabguffe, beren ich doch sehr schone früher gekannt habe.

#### Den 10 November 1786.

Ich lebe nun hier mit einer Klarheit und Ruhe, von der ich lange kein Gefühl hatte. Meine Uebung, alle Dinge wie sie find zu sehen und abzulesen, meine Treue das Auge Licht seyn zu lassen, meine völlige Entaußerung von aller Prätention, kommen mir einmal wieder recht zu statten und machen mich im Stillen höchst gludzlich. Alle Tage ein neuer merkwürdiger Gegenstand, täglich frische, große, seltsame Bilder und ein Ganzes, das man sich lange denkt und träumt, nie mit der Einbildungskraft erreicht.

Heute war ich bei der Pyramide des Cestius, und Abends auf dem Palatin, oben auf den Ruinen der Raifer-Palaste, die wie Felsenwände dastehn. Hievon läst sich nun freilich nichts überliefern! Wahrlich, es gibt hier nichts Kleines, wenn auch wohl hier und da etwas Scheltenswerthes und Abgeschmacktes; doch auch ein solches hat Theil an der allgemeinen Großheit genommen.

Rehr' ich nun in mich felbst zurud, wie man boch so gern thut bei jeder Gelegenheit, so entdede ich ein Gefubl, das mich unendlich freut, ja das ich sogar auszusprechen mage. Wer sich mit Ernst hier umsieht und Augen hat zu sehen, muß solid werden, er muß einen Begriff von Soliditat faffen, ber ihm nie so lebendig ward.

Der Geist wird zur Tuchtigkeit gestempelt, gelangt zu einem Ernst ohne Trockenheit, zu einem gesetzen Wesen mit Freude. Mir wenigstens ift es, als wenn ich bie Dinge dieser Welt nie so richtig geschätzt hatte als hier. Ich freue mich ber gesegneten Folgen auf mein ganzes Leben.

Und so laßt mich aufraffen wie es kommen will, die Ordnung wird sich geben. Ich bin nicht hier um nach meiner Art zu genießen; besleißigen will ich mich der großen Gegenstände, lernen und mich ausbilden, ehe ich vierzig Jahr alt werde.

#### Den 11 Movember.

Hent hab' ich die Nymphe Egeria besucht, dann die Rennbahn des Caracalla, die zerstörten Grabstätten långs der Via Appia und das Grab der Metella, das einem erst einen Begriff von solidem Mauerwerk gibt. Diese Menschen arbeiteten für die Ewigkeit, es war auf alles calculirt, nur auf den Unsun der Verwüster nicht, dem alles weichen mußte. Recht sehnlich habe ich dich herzugewünscht. Die Reste der großen Wasserleitung sind hochst ehrwürdig. Der schone große Zweck ein Volk zu

tranten durch eine so ungeheure Anstalt! Abends tamen wir an's Coliseo, da es schon dammitg war. Wenn man das ansieht, scheint wieder alles andre Klein, es ist so groß, daß man das Bild nicht in der Seele behalten tann; man erinnert sich bessen nur Kleiner wieder, und kehrt man dahin zuruck, kommt es einem auf's neue größer vor.

# Fradcati den 15 Rovember.

Die Gesellschaft ift zu Bette, und ich Schreibe noch aus der Tuich-Muichel, aus welcher gezeichnet worben Wir haben ein Paar schone, regenfreie Tage bier gehabt, warm und freundlichen Sonnenichein, baff man ben Sommer nicht vermißt. Die Gegend ift febr angenehm, der Ort liegt auf einem Bugel, vielmehr an einem Berge, und jeder Schritt bietet bem Zeichner bie berrlichsten Gegenstande. Die Ausficht ift unbegrangt, man fieht Rom liegen und weiter die Gee, an ber rechten Seite die Gebirge von Tivoli und fo fort. In biefer luftigen Gegend find Landhaufer recht zur Luft angelegt, und wie die alten Romer schon hier ihre Billen hatten, so haben vor hundert Sahren und mehr, reiche und iber muthige Romer ihre Landhaufer auch auf die schönften Flede gepflanzt. 3men Tage gehn mir icon bier berum und es ist immer etwas Neues und Reizendes.

Und doch lagt fich kaum fagen, ob nicht die Abende

noch verandater als ber Tag hingehen. Sobald bie Stattliche Birthin die meffingene brevarmige Lampe auf ben großen runden Tisch gesetzt, und felicissima notte! gesagt hat, versammelt sich alles im Rreise und legt bie Blatter vor, welche ben Tag über gezeichnet und fliggirt worden. Dariber fpricht man, ob der Gegenstand batte aunstiger aufgenommen werben follen, ob ber Charafter getroffen ift, und was folde erfte allgemeine Forberniffe find, wovon man fich icon bei bem erften Entwurf Redenichaft geben fann. Hofrath Reifenstein weiß diefe Sigungen burch feine Ginficht und Antoritat zu ordnen and zu leiten. Diefe lobliche Anftalt aber ichreibt fich eigentlich von Philipp Sadert ber, welcher hochst gefcmachvoll die wirklichen Aussichten zu zeichnen und auszuführen mußte. Runftler und Liebhaber, Manner und Frauen, Alte und Junge ließ er nicht ruben, er munterte jeden auf, nach feinen Gaben und Rraften fich gleichfalls zu versuchen, und ging mit gutem Beispiel vor. Diese Urt, eine Gesellschaft zu versammeln und zu unterhalten, hat Hofrath Reifenstein nach der Ub= reise jenes Freundes treulich fortgesett, und wir finden wie loblich es fen, den thatigen Untheil eines jeden gu weden. Die Natur und Gigenschaft der verschiedenen Gesellschaftsglieder tritt auf eine ammuthige Beise bervor. Tischbein z. B. fieht als Siftorienmahler die Land= schaft gang andere an, ale ber Landschaftezeichner. findet bedeutende Gruppen und andere anmuthige vielsagende Gegenstände, da, wo ein anderer nichte gewahr wurde, und so gludt es ihm auch manchen menschlichen naiven Jug zu erhaschen, es sen nun an Kindern, Landeleuten, Bettlern und andern dergleichen Naturmenschen, oder auch an Thieren, die er mit wenigen charakteristisschen Strichen gar gludlich darzustellen weiß, und darch der Unterhaltung immer neuen angenehmen Stoff unterlegt.

Will das Gespräch ausgehen, so wird gleichfalls nach hackerts Bermächtniß in Sulzers Theorie gelesen, und wenn man gleich von einem höhern Standpuncte mit diesem Werke nicht ganz zufrieden senn kann, so bemerkt man doch mit Bergnügen den guten Einfluß auf Personen, die auf einer mittlern Stufe der Bildung stehen.

## Rom ben 17 Rovember.

Wir find zurud! heute Nacht fiel ein entsetzlicher. Regenguß mit Donner und Bligen, nun regnet es fort und ist immer warm babei.

Ich aber kann nur mit wenig Worten bas Glud bies fes Tages bezeichnen. Ich habe die Frescogemahlbe von Dominichin in Andrea della Valle, ingleichen die Farnes sische Galerie von Caraccio gesehen. Freilich zu viel für Monate, geschweige für einen Tag.

Den 18 November.

Es ift wieder ichon Wetter, ein heller, freundlis cher, warmer Tag.

Ich sah in der Farnesina die Geschichte der Psyche, deren farbige Nachbisdungen so lange meine Zimmer erzheitern, dann zu St. Peter in Montorio die Verklärung von Raphael. Alles alte Bekannte, wie Freunde die man sich in der Ferne durch Briefwechsel gemacht hat, und die man nun von Angesicht sieht. Das Mitleben ist doch ganz was anders, jedes wahre Verhältniß und Mißzverhältniß spricht sich sogleich aus.

Auch finden sich aller Orten und Enden herrliche Sachen, von denen nicht so viel Redens ift, die nicht so oft durch Aupfer und Nachbildungen in die Welt gestreut sind. Hievon bringe ich manches mit, gezeichnet von guten, jungen Kunstlern.

#### Den 18 November.

Daß ich mit Tischbein schon so lange durch Briefe in dem besten Verhältniß stehe, daß ich ihm so manchen Bunsch, sogar ohne Hoffnung nach Italien zu kommen, mitgetheilt, machte unser Zusammentreffen sogleich fruchtbar und erfreulich. Er hatte immer an mich gezdacht und fur mich gesorgt. Auch was die Steine beztrifft, mit welchen die Alten und Neuen gebaut, ist er vollkommen zu Hause, er hat sie recht gründlich studirt,

mobei ibm fein Runklerauge und die Runklerluft an finnlichen Dingen fehr ju ftatten fommt. Eine für mich ausgewählte Sammlung von Mufterftuden bat er vor furgem nach Beimar abgesendet, die mich bei meiner Burudtunft freundlich empfangen foll. Gin bebeuten: der Nachtrag hat fich indeffen gefunden. Gin Geiftlicher, ber fich jest in Kranfreich aufhalt, und über bie antifen Steinarten ein Werk auszuarbeiten bachte, ethielt burd bie Gunft ber Propagande anfehnliche Stude Marmor von der Insel Paros. Diese murden bier zu Mufferftuden verschnitten, und zwolf verschiedene Stude auch fur mich bei Seite gelegt, vom feinsten bis jum grobften Rorn, von der größten Reinheit und bann minder und mehr mit Glimmer gemischt, jene zur Bildhauerei, diefe zur Architektur anwendbar. Wie viel eine genaue Rennt: niß des Materials, worin die Runfte gearbeitet, ju ihrer Beurtheilung hilft, fallt genugsam in die Augen.

Gelegenheit gibt's genug bergleichen hier zusammen zu schleppen. Auf ben Ruinen bes Neronischen Palaftes gingen wir durch frisch aufgehäufelte Artischofenlander, und konnten uns nicht enthalten die Taschen vollzustecken von Granit, Porphyr und Marmortäfelchen, die zu Tausenden hier herum liegen, und von der alten Herislichkeit der damit überkleideten Bande noch als unerschöhpfliche Zeugen gelten.

Bum 18 November.

Run ning ich aber auch von einem wunderbaren problematischen Bilbe sprechen, das sich auf jene trefflichen Dinge noch immer gut seben läßt.

Schon vor mehrern Jahren hielt fich hier ein Frangos auf, ale Liebhaber der Runft und Sammler bekannt. Er fommt jum Befit eines antifen Gemabibes auf Ralf, niemand weiß woher; er laft bas Bild burch Menge restauriren und hat es als ein geschäptes Werk in feiner Sammlung. Windelmann fpricht irgendwo mit Enthusiasmus bavon. Es stellt ben Ganomed vor. ber bem Jupiter eine Schale Wein reicht und bagegen einen Ruß empfangt. Der Krangose stirbt und binterlagt bas Bild feiner Wirthin als antif. Menge ftirbt und fagt auf feinem Todbette: es fen nicht antik. er habe es gemahlt. Und nun ftreitet alles gegeneinander. Der eine behauptet, es fen von Mengs jum Scherz nur so leicht hingemacht, der andere Theil fagt, Menge habe nie fo etwas machen konnen, ja es fen beinabe fur Raphael zu ichon. Sch habe es geftern gefehn und muß fagen, daß ich auch nichts Schoneres fenne, als bie Rigur Gannmede, Ropf und Ruden, bas andere ift viel restaurirt. Indessen ift das Bild discreditirt, und die arme Frau will niemand von dem Schat erlbfen.

Den 20 November 1786.

Da uns die Erfahrung genugsam belehrt, daß man zu Gedichten jeder Art Zeichnungen und Aupfer wunscht, ja der Mahler selbst seine ausführlichsten Bilder der Stelle irgend eines Dichters widmet, so ist Tischbeins Gedanke hochst beifallswurdig, daß Dichter und Kunstler zusammen arbeiten sollten, um gleich vom Ursprunge herauf eine Einheit zu bilden. Die Schwierigkeit wurde um vieles freilich vermindert, wenn es kleine Gedichte waren, die sich leicht übersehen und fordern ließen.

Tischbein hat auch hiezu sehr angenehme idplische Gedanken, und es ist wirklich sonderbar, daß die Gegenstände, die er auf diese Weise bearbeitet wunscht, von der Art sind, daß weder dichtende noch bildende Runft, jede für sich zur Darstellung hinreichend waren. Er hat mir davon auf unsern Spaziergangen erzählt, um mir Lust zu machen, daß ich mich darauf einlassen mbge. Das Titelkupfer zu unserm gemeinsamen Werke ist schon entworfen; fürchtete ich mich nicht in etwas Neues einzugehen, so könnte ich mich wohl verführen lassen.

Rom ben 22 November 1786, am Cecilien : Fefte.

Das Andenken dieses gludlichen Tages muß ich durch einige Zeilen lebhaft erhalten und was ich genoffen wenigstens historisch mittheilen. Es war das schonste, ruhigste Wetter, ein ganz heiterer himmel und warme

Sonne. Ich ging mit Tischbein nach bem Vetersplate. wo wir erst auf= und abgehend, und wenn es uns zu warm wurde, im Schatten des großen Dbeliste, ber eben fur zwen breit genug geworfen wird, spazierten und Trauben verzehrten, die wir in ber Rabe gekauft hatten. Dann gingen wir in die Sirtinische Cavelle, bie wir auch hell und heiter, die Gemablde mohlerleuchtet fanden. Das jungfte Gericht und bie mannichfaltigen Gemahlde der Dede, von Michel Angelo, theilten un= fere Bewunderung. 3ch fonnte nur feben und anftau-Die innere Sicherheit und Mannlichkeit des Meiftere. feine Großheit geht über allen Ausbrud. bem wir alles wieder und wieder gefehn, verließen wir biefes Beiligthum und gingen nach der Petersfirche, die von dem heitern himmel das schonfte Licht empfing und in allen Theilen hell und flar erschien. Wir erabsten uns als genießende Menschen, an der Große und der Pracht, ohne durch allzu eklen und zu verständigen Geschmack und biegmal irre machen zu laffen, und unterdruckten jedes Scharfere Urtheil. Bir erfreuten uns des Erfreulichen.

Endlich bestiegen wir das Dach der Kirche wo man das Bild einer wohlgebauten Stadt im Kleinen sindet. Häuser und Magazine, Brunnen, (bem Ansehn nach) Kirchen und einen großen Tempel, alles in der Luft, und schone Spaziergänge dazwischen. Wir bestiegen die Kuppel und besahen die hellheitere Gegend der Apenninen, den Berg Soracte, nach Tivoli die vulkanischen

Sugel, Frascati, Castelgandolfo und die Plaine und weiter bas Meer. Nahe vor uns bie gange Stadt Rom. in ihrer Breite und Beite mit ihren Berg = Dalaften, Es rubrte fich feine Luft und in bem fu-Ruppeln 2c. pfernen Knopf mar es heiß, wie in einem Treibbause. Nachdem wir das alles beherzigt batten, fliegen wir berab, und ließen uns bie Thuren ju ben Gefimsen, ber Ruppel, des Tambours und des Schiffs aufschliefen; man fann um felbe berumgeben und biefe Theile und bie Rirche von oben betrachten. Alle wir auf dem Gefimse des Tambours ftanden, ging ber Papft unten in ber Tiefe porbei, feine Nachmittageandacht zu balten. fehlte und alfo nichts zur Petersfirche. Wir ftiegen pollig wieder berab, nahmen in einem benachbarten Gafthofe ein frohliches, frugales Mahl, und festen unfern Beg nach der Cecilienkirche fort.

Biele Borte wurde ich brauchen, um die Auszierung ber ganz mit Menschen angefüllten Kirche zu beschreiben. Man sah eben keinen Stein ber Architekten mehr. Die Säulen waren mit rothem Sammt überzogen und mit goldenen Treffen umwunden, die Capitale mit gesticktem Sammt in ungefährer Capitalform, so alle Gesimse und Pfeiler behangen und bebeckt. Alle Zwischenraume ber Mauern mit lebhaft gemahlten Stücken bekleibet, daß die ganze Kirche mit Mosaik ausgelegt schien, und über zwenhundert Wachskerzen brannten um und neben bem Hochaltar, so daß die ganze eine Wand mit Lichtern bes

setzt, und das Schiff der Kirche vollkommen erleuchtet war. Die Seitengänge und Seitengliare eben so geziert und erhellt. Gegen dem Hochaltar über, unter der Orzel, zwey Gerüfte, auch mit Sammt überzogen, auf deren einem die Sänger, auf dem andern die Instrumente standen, die anhaltend Musik machten. Die Kirche war voll gedrängt.

Eine schone Art mustalischer Aufführung hort' ich bier. Wie man Biolin = ober andere Concerte hat, so führen sie Concerte mit Stimmen auf, daß die eine Stimme, der Sopran z. B., herrschend ist, und Solo singt, das Chor von Zeit zu Zeit einfällt und ihn begleitet, es versteht sich, immer mit dem ganzen Orchester. Es thut gute Wirkung. — Ich muß endigen, wie wir den Tag enden mußten. Den Abend gelangten wir noch an's Opernhaus, wo eben die Litiganti aufgeführt wurden, und hatten des Guten so viel genossen, daß wir vorüber gingen.

Den 23 November.

Damit es mir denn aber doch mit meinem beliebten Incognito nicht wie dem Bogel Strauß ergehe, der sich für versteckt halt, wenn er den Kopf verdirgt, so gebe ich auf gewisse Weise nach, meine alte These immerfort bes hauptend. Den Fürsten von Lichtenstein, den Bruder der mir so werthen Gräfin Harrach, habe ich gern bes

grußt, und einigemal bei ihm gespeist, und konnte balb merken, daß diese meine Nachgiebigkeit mich weiter führen wurde, und so kam es auch. Man hatte mir von dem Abbate Monti praludirt, von seinem Aristodem, einer Tragddie, die nachstens gegeben werden sollte. Der Berfasser, sagte man, wünsche sie mir vorzulesen, und meine Meinung darüber zu horen. Ich ließ die Sache fallen, ohne sie abzulehnen, endlich fand ich einmal den Dichter und einen seiner Freunde bei'm Fürsten, und das Stück ward vorgelesen.

Der helb ift, wie bekannt, ein Konig von Sparta, ber sich wegen allerlei Gewissensfcrupel felbst entleibt, und man gab mir auf eine artige Beise zu verstehen, ber Berfasser des Werthers wurde wohl nicht übel sinden, wenn er in diesem Stucke einige Stellen seines trefflichen Buches benutzt sinde. Und so konnte ich selbst in den Mauern von Sparta den erzurnten Manen des unglidtlichen Jünglings nicht entgehen.

Das Stud hat einen fehr einfachen ruhigen Gang, bie Gefinnungen, wie die Sprache, find bem Gegenftande gemäß, fraftig und doch weichmuthig. Die Arbeit zeigt von einem fehr schonen Talente.

Ich verfehlte nicht, nach meiner Beise, freilich nicht nach ber Italianischen, alles Gute und Lobenswurdige bes Stude herauszuheben, womit man zwar leiblich zufrieden war, aber doch mit sudlicher Ungeduld etwas mehr verlangte. Besonders sollte ich weissagen was von

bem Effect bes Stude auf bas Dublicum zu hoffen fen. Ich entschuldigte mich mit meiner Unkunde des Landes, der Vorstellungsart und des Geschmacks, mar aber aufrichtig genug binguguseben, baß ich nicht recht einsehe, wie die verwohnten Romer, die ein completes Lustspiel von dren Acten und eine complete Over von zwen Acten als Zwischenspiel, oder eine große Oper mit gang fremd= artigen Ballets als Intermezz zu feben gewohnt fenen, fich an dem edlen ruhigen Gang einer ununterbrochen fortgehenden Tragbbie erabben konnten. Alsdann schien mir auch ber Gegenstand bes Gelbstmorbes gang außer bem Rreise Stalianischer Begriffe zu liegen. Dan man andere todt schlage, davon håtte ich fast Tag fur Tag zu horen, daß man fich aber felbst das liebe Leben raube, ober es nur fur möglich hielte, davon fen mir noch nichts vorgekommen.

Hierauf ließ ich mich gern umståndlich unterrichten, was gegen meinen Unglauben einzuwenden senn mochte, und ergab mich sehr gern in die plausibeln Argumente, versicherte auch, daß ich nichts mehr wünsche, als das Stück aufführen zu sehen, und demselben mit einem Chor von Freunden den aufrichtigsten lautesten Beifall zu zollen. Diese Erklärung wurde freundlichst aufgenommen, und ich hatte alle Ursache, dießmal mit meiner Nachgiebigkeit zufrieden zu sehn wie denn Fürst Lichtenstein die Gefälligkeit selbst ist, und mir Gelegenheit geschafft hat, mit ihm gar manche Kunstschäuse zu sehen, wozu

besondere Erlaubniß ber Besitger und also eine bobene Einwirkung nothig ift.

Dagegen aber reichte mein guter humor nicht bin, als die Tochter des Pratendenten das fremde Rurmels thier gleichfalls zu sehen verlangte. Das habe ich abge- lehnt, und bin gang entschieden wieder untergetaucht.

Und boch ist das auch nicht die ganz rechte Art, und ich fühle hier sehr lebhaft, was ich schon früher im Leben bemerken konnte, daß der Mensch der das Gute will, sich eben so thätig und rührig gegen andere verhalten muffe, als der Eigennützige, der Kleine, der Bose. Ginsehen läßt sich's gut, es ist aber schwer in diesem Sinne handeln.

## Den 24 Movember.

Bon der Nation wußte ich nichts weiter zu fagen, als daß es Naturmenschen sind, die unter Pracht und Burde der Religion und der Kunfte, nicht ein haar anders sind, als sie in Sohlen und Waldern auch senn wurden. Bas allen Fremden auffällt, und was heute wieder die ganze Stadt reden, aber auch nur reden macht, sind die Todt schläge, die gewöhnlich vorkommen. Biere sind schon in unserm Bezirk in diesen dren Bochen ermordet worden. Heute ward ein braver Kunstler Schwendeman, ein Schweizer, Medailleur, der letzte Schüler von hetlinger, überfallen, völlig wie Binckelmann. Der Morder mit dem er sich herumbalgte, gab ihm an die zwanzig Stiche,

und da die Bache hinzukam, erstach sich der Bbsewicht selbst. Das ist sonst hier nicht Mode. Der Morder erzreicht eine Kirche und so ist's gut.

Und so sollte ich denn, um auch Schatten in meine Gemählbe zu bringen, von Berbrechen und Unheil, Erdebeben und Wassersluth einiges melden, doch setzt das gezgenwärtige Ausbrechen des Feuers des Besuvs die meissten Fremden hier in Bewegung, und man muß sich Gezwalt anthun, um nicht mit fortgerissen zu werden. Diese Naturerscheinung hat wirklich etwas Klapperschlangenzartiges und zieht die Menschen unwiderstehlich an. Es ist in dem Augenblick als wenn alle Kunstschäfte Roms zu nichte würden; die sämmtlichen Fremden durchbrechen den Lauf ihrer Betrachtungen und eilen nach Neapel. Ich aber will ausharren in Hoffnung daß der Berg noch etwas für mich ausheben wird.

Den 1 December.

Morig ift hier, ber und burch Anton Reiser und die Banderungen nach England merkwurdig geworden. Es ist ein reiner trefflicher Mann, an dem wir viel Freude haben.

Den 1 December.

Sier in Rom, wo man fo viel Fremde fieht, die nicht alle der hoheren Runft wegen diese Bauptftabt der Belt

besuchen, sondern auch wohl auf andere Art unterhalten seyn wollen, ist man auf allerlei vorbereitet. Es gibt so gewisse Halbkunste, welche Handgeschicklichkeit und Handwerkslust verlangen, worin man es hier sehr weit gebracht hat, und die Fremden gern mit in's Interesse zieht.

Dahin gehört die Wachsmahleren, die einen jeden, der sich einigermaßen mit Wasserfarben abgegeben hat, durch ihre Borarbeiten und Vorbereitungen, sodann zusletzt durch das Einbrennen und was sonst noch dazu geshort mechanisch beschäftigen, und einen oft geringen Runstwerth durch die Neuheit des Unternehmens erhöben kann. Es gibt geschickte Künstler die hierin Unterricht geben, und unter dem Vorwand der Anleitung oft das Beste bei der Sache thun, so daß zuletzt, wenn das von Wachs erhöhte und glänzende Vild in goldenen Rahmen erscheint, die schöne Schülerin ganz überrascht von ihrem unbewußten Talent dasseht.

Eine andere artige Beschäftigung ift hohl geschnitztene Steine in einen feinen Thon abzudrucken, welches auch wohl mit Medaillen geschieht, wo beide Seiten zusgleich nachgebildet werden.

Mehr Geschick, Aufmerksamkeit und Fleiß erfordert benn endlich das Verfertigen der Glas-Pasten selbst. Bu allen diesen Dingen hat Hofrath Reifenstein in seinem Hause, oder wenigstens in seinen nachsten Umgebungen, die nothigen Gerathschaften und Anstalten.

Den 2 December.

Bufallig habe ich hier Archenholzens Italien gesfunden. Wie so ein Geschreibe am Ort selbst zusammensschrumpft, eben als wenn man das Buchlein auf Rohlen legte, daß es nach und nach braun und schwarz wurde, die Blätter sich frummten und in Rauch aufgingen. Freislich hat er die Sachen gesehen; aber um eine großthuige, werachtende Manier gelten zu machen besitzt er viel zu wenig Keuntnisse und kolpert lobend und tadelnd.

#### Rom den 2 December 1786.

Das schone warme, ruhige Wetter, das nur manche mal von einigen Regentagen unterbrochen wird, ist mir zu Ende Novembers ganz was Neues. Wir gebrauchen die gute Zeit in freier Luft, die bose im Zimmer, überall findet sich etwas zum Freuen, Lernen und Thun.

Um 28 November kehrten wir zur Sirtinischen Capelle zurud, ließen die Galerie aufschließen, wo man den Plasond näher sehen kann; man drängt sich zwar, da sie sehr eng ist, mit einiger Beschwerlichkeit und mit anscheinender Gesahr, an den eisernen Stäben weg, deßwegen auch die Schwindlichen zurud bleiben: alles wird aber durch den Anblick des größten Meisterstücks ersest. Und ich bin in dem Augenblicke so für Michel Angelo eingenommen, daß mir nicht einmal die Natur auf ihn schmedt, da ich sie doch nicht mit so großen Augen wie

er sehen kann. Ware nur ein Mittel sich solche Bilber in ber Seele recht zu firiren. Benigstens was ich von Rupfern und Zeichnungen nach ihm erobern kann bring' ich mit.

Wir gingen von da auf die Logen Raphaels, und kaum darf ich sagen, daß man diese nicht ansehen durfte. Das Auge war von jenen großen Formen, und der herrs lichen Bollendung aller Theile so ausgeweitet und vers wöhnt, daß man die geistreichen Spielereyen der Arabesten nicht ansehen mochte, und die biblischen Geschichten, so schon sie sind, hielten auf jene nicht Stich. Diese Werke nun der gegen einander zu sehen, mit mehr Muße und ohne Vorurtheil zu vergleichen, muß eine große Freude gewähren; denn ansangs ist doch alle Theilsnahme nur einseitig.

Bon da schlichen wir, fast bei zu warmem Sonnensschein, auf die Villa Pamfili, wo sehr schone Gartenspartien sind, und blieben bis an den Abend. Eine große mit immergrunen Eichen und hohen Pinien eingefaste, slache Wiese war ganz mit Maslieben übersat, die ihre Köpschen alle nach der Sonne wendeten; nun gingen meine botanischen Speculationen an, denen ich den and dern Tag auf einem Spaziergange nach dem Monte Mario, der Villa Melini und Villa Madama weiter nach hing. Es ist gar interessant zu bemerken, wie eine lebshaft fortgeseizte und durch starke Kälte nicht unterbroschene Vegetation wirkt, hier gibt's keine Knospen, und

man lernt erst begreifen was eine Knospe sey. Der Erdbeerbaum (arbutus unedo) blüht jest wieder, indem
seine letzten Früchte reif werden, und so zeigt sich der
Orangenbaum mit Blüthen, halb und ganz reifen Früchten (doch werden letztere Bäume, wenn sie nicht zwischen
Gebäuden stehen, nun bedeckt). Ueber die Eppresse, den
respectabelsten Baum, wenn er recht alt und wohl gewachsen ist, gibt's genug zu denken. Ehstens werd' ich
den botanischen Garten besuchen, und hosse da manches
zu erfahren. Ueberhaupt ist mit dem neuen Leben, das
einem nachdenkenden Menschen die Betrachtung eines
neuen Landes gewährt, nichts zu vergleichen. Ob ich
gleich noch immer derselbe bin, so mein' ich bis aus innerste Knochenmark verändert zu seyn.

Für dießmal schließ' ich, und werde das nachste Blatt einmal ganz von Unbeil, Mord, Erdbeben und Unglud anfullen, daß doch auch Schatten in meine Gemahlde komme.

## Den 5 December.

Die Wirterung hat bisher meift von sechs zu sechs Tagen abgewechselt. Imen ganz herrliche, ein trüber, zwen bis dren Regentage, und dann wieder schone. Ich suche jeden nach seiner Art auf's beste zu nuten.

Doch immer find mir noch diese herrlichen Gegenftande wie neue Bekanntschaften. Man hat nicht mit ihnen gelebt, ihnen ihre Eigenthumlichkeit nicht abge-Einige reifen uns mit Gewalt an fich, baf man eine Zeitlang gleichgultig, ja ungerecht gegen andere wird. Go bat 3. B. das Vantheon, der Avoll von Bels vedere, einige kolossale Ropfe, und neuerlich die Sixti: nische Cavelle, so mein Gemuth eingenommen, baf ich baneben fast nichts mehr sebe. Bie will man fich aber. klein wie man ift, und an's Aleine gewohnt, biesem eblen, ungeheuren, gebilbeten gleichstellen? Und wenn man es einigermaßen zurecht ruden mochte, fo brangt fich abermals eine ungeheure Menge von allen Seiten an. begegnet bir auf jedem Schritt, und jedes fordert für fich ben Tribut ber Aufmerksamkeit. Bie will man fich ba herausziehen? anders nicht, als bag man es gebulbig wirken und machsen laft, und auch fleifig auf bas mertt mas andere zu unfern Gunften gearbeitet haben.

Winckelmanns Runstgeschichte, übersetzt von Fea, die neue Ausgabe, ist ein sehr brauchbares Werk, bas ich gleich angeschafft habe, und hier am Orte in guter, auslegender und belehrender Gesellschaft sehr nutlich finde.

Auch die Romischen Alterthumer fangen mich an zu freuen. Geschichte, Inschriften, Munzen, von benen ich sonst nichts wissen mochte, alles drängt sich heran. Wie mir's in der Naturgeschichte erging, geht es auch hier, denn an diesen Ort knupft sich die ganze Gesschichte der Welt an, und ich zähle einen zweyten Ges

burtstag, eine mahre Wiedergeburt, von dem Tage, ba ich Rom betrat.

Den 5 December.

In den wenigen Wochen die ich hier bin, habe ich schon manchen Fremden kommen und gehen sehen, und mich über die Leichtigkeit verwundert, mit welcher so viele diese würdigen Gegenstände behandeln. Gott sey Dank, daß mir von diesen Zugvögeln kunftig keiner mehr imponirt, wenn er mir im Norden von Rom spricht, keiner mir die Eingeweide mehr erregt, denn ich hab's doch auch gesehn, und weiß schon einigermaßen woran ich bin.

Den 8 December.

Bir haben mitunter die schönsten Tage. Der Regen ber von Zeit zu Zeit fällt, macht Gras und Gartenfrauter grun. Die immergrunen Baume steben auch hier hin und wieder, so daß man das abgefallene Laub ber übrigen kaum vermißt. In den Garten steben Pomeranzenbaume, voller Früchte, aus der Erde wachsend und unbedeckt.

Von einer sehr angenehmen Spazierfahrt, die wir an's Meer machten, und von dem Fischfang daselbst, dachte ich umständlich zu erzählen, als Abends der gute Morig herein reitend den Arm brach, indem sein Pferd auf dem glatten Romischen Pflaster ausglitschte. Das zerstorte die ganze Freude, und brachte in unsern kleinen Girkel ein bofes Hauskreuz.

### Rom den 13 December.

Wie herzlich freut es mich, daß ihr mein Berschwinben so ganz wie ich wunschte genommen habt. Berschnt
mir nun auch jedes Gemuth, das daran durfte Anstoß
genommen haben. Ich habe niemand franken wollen,
und kann nun auch nichts sagen um mich zu rechtfertigen. Gott behute mich daß ich jemals mit den Pramissen zu diesem Entschlusse einen Freund betrübe.

Ich erhole mich nun hier nach und nach von meinem salto mortale, und studire mehr als daß ich genieße. Rom ist eine Welt, und man braucht Jahre um sich nur erst drinnen gewahr zu werden. Wie glucklich sind ich die Reisenden die sehen und gehn.

Heute fruh fielen mir Windelmanns Briefe, die er aus Italien schrieb in die Hand. Mit welcher Ruhrung hab' ich sie zu lesen augefangen! Bor ein und drepsig Jahren, in derselben Jahreszeit kam er ein noch armerer Narr als ich hierher, ihm war es auch so Deutsch Ernst um das Gründliche und Sichere der Alterthumer und der Kunst. Wie brav und gut arbeitete er sich durch! Und was ist mir nun aber auch das Andenken dieses Mannes auf diesem Plate!

Außer den Gegenständen der Natur, die in allen iheren Theilen wahr und consequent ist, spricht doch nichts so laut als die Spur eines guten verständigen Mannes, als die ächte Kunst die eben so folgerecht ist als jene. Hier in Rom kann man das recht fühlen, wo so manche Willfürlichkeit gewüthet hat, wo so mancher Unsinn durch Macht und Geld verewigt worden.

Eine Stelle in Winckelmanns Brief an Frauken freute mich besonders: "Man muß alle Sachen in Kom mit "einem gewissen Phlegma suchen, sonst wird man für "einen Franzosen gehalten. In Kom, glaub' ich, ist "die hohe Schule für alle Welt, und auch ich bin geläus"tert und geprüft."

Das Gesagte paßt recht auf meine Urt ben Sachen hier nachzugehn, und gewiß, man hat außer Rom keinen Begriff, wie man hier geschult wird. Man muß, so zu sagen, wiedergeboren werden, und man sieht auf seine vorigen Begriffe wie auf Kinderschuhe zurud. Der gemeinste Mensch wird hier zu etwas, wenigstens gewinnt er einen ungemeinen Begriff, wenn es auch nicht in sein Wesen übergeben kann.

Dieser Brief kommt euch zum neuen Jahre, alles Glud zum Anfange, vor Ende sehn wir uns wieder, und das wird keine geringe Freude seyn. Das vergangene war das wichtigste meines Lebens; ich mag nun sterben oder noch eine Weile dauern, in beiden Fällen war es gut, Jest noch ein Wort an die Rleinen,

Den Rindern mogt ihr folgendes lesen ober erzählen: Man merkt den Binter nicht, die Garten find mit immergrunen Baumen bepflanzt, die Sonne icheint bell und warm, Schnee fieht man nur auf ben entfernteften Bergen gegen Norben. Die Citronenbaume, Die in ben Garten an den Banden gepflanzt find, werben nun nach und nach mit Decken von Robr überbeckt, Die Vomeranzenbaume aber bleiben frei steben. Es bangen viele Bunderte der schonften Fruchte an fo einem Baum, ber nicht wie bei uns beschnitten und in einen Rubel gepflanzt ift, sondern in der Erde frei und frob, in einer Reihe mit seinen Brudern fteht. Man fann fich nichts Luftigers benfen als einen folchen Unblid. Rur ein geringes Trinkgeld ift man beren so viel man will. find schon jest recht aut, im Mary werden fie noch bef fer fenn.

Neulich waren wir am Meere und ließen einen Fifch; jug thun; da kamen bie wunderlichsten Gestalten jum Borschein, an Fischen, Krebsen und seltsamen Unformen; auch der Fisch der dem Berührenden einen elektrischen Schlag gibt.

Den 20 December.

Und boch ift das alles mehr Miche und Sorge als Genuß. Die Wiedergeburt, die mich von innen heraus umarbeitet, wirkt immer fort. Ich bachte wohl hier

mas rechts zu lernen: daß ich aber so weit in die Schule zurud geben, daß ich so viel verlernen, ja durchaus umlernen mußte, bachte ich nicht. Nun bin ich aber einmal überzeugt, und habe mich ganz hingegeben, und je mehr ich mich selbst verlaugnen muß, besto mehr freut es mich. Ich bin wie ein Baumeister ber einen Thurm aufführen wollte, und ein ichlechtes Kundament gelegt hatte; er wird es noch bei Zeiten gewahr, und bricht gern wieder ab, mas er ichon aus der Erde ge= bracht bat, seinen Grundriß sucht er zu erweitern, zu veredeln, fich seines Grundes mehr zu versichern, und freut fich schon im voraus der gewissern Restigkeit bes funftigen Baues. Gebe ber himmel, daß bei meiner Ruckfehr auch die moralischen Folgen an mir zu fublen senn mochten, die mir bas Leben in einer weitern Welt gebracht hat. Ja es ift zugleich mit bem Runftsinn ber fittliche, welcher große Erneuerung leidet.

Doctor Munter ist hier, von seiner Reise nach Sicis lien zurückkehrend, ein energischer heftiger Mann, seine Iwecke kenne ich nicht. Er wird im Man zu euch kommen, und mancherlei zu erzählen wissen. Er reiste zwen Jahr in Italien. Mit den Italiänern ist er unzufrieden, welche die bedeutenden Empfehlungöschreiben, die er mitgebracht, und die ihm manches Archiv, manche geheime Bibliothek erdsfinen sollten, nicht genugsam respectirt, so daß er nicht völlig zu seinen Bunschen gelangt.

Schone Munzen hat er gesammelt, und besitzt, wie er mir sagte, ein Manuscript, welches die Munzwissensschaft auf scharfe Kennzeichen, wie die Linne'schen sind, zurücksührt. Herder erkundigt sich wohl mehr darum, vielleicht wird eine Abschrift erlaubt. So etwas zu machen ist möglich, gut wenn es gemacht ist, und wir mussen doch auch, fruh oder spat, in dieses Fach ernstelicher hinein.

#### Den 25 December.

Ich fange nun schon an die besten Sachen zum zwey: tenmal zu sehen, wo denn das erste Staunen sich in ein Mitleben und reineres Gefühl des Werthes der Sache auflös't. Um den hochsten Begriff dessen mas die Renischen geleistet haben in sich aufzunehmen, muß die Seele erst zur vollkommenen Freiheit gelangen.

Der Marmor ist ein seltsames Material, beswegen ist Apoll von Belvedere im Urbilde so granzenlos erfreublich, denn der hochste Hauch des lebendigen, junglingstreien, ewig jungen Besens, verschwindet gleich im besten Gpps = Abguß.

Gegen uns über im Palast Rondanini steht eine Medusenmaste, wo, in einer hohen und schonen Gessichtöform, über Lebensgroße, das angstliche Starren bes Todes unsäglich trefflich ausgedrückt ist. Ich besite schon einen guten Abguß, aber ber Zauber bes Mar-

mors ift nicht übrig geblieben. Das eble halbburchfichs tige bes gelblichen, ber Fleischfarbe sich nahernden Steins ist verschwunden. Der Gyps sieht immer dagegen freidenhaft und tobt.

Und doch, was für eine Freude bringt es, zu einem Gypsgießer hineinzutreten, wo man die herrlichen Gliezber der Statuen einzeln aus der Form hervorgehen sieht, und dadurch ganz neue Ansichten der Gestalten gewinnt. Alsdann erblickt man neben einander, was sich in Rom zerstreut besindet, welches zur Bergleichung unschätzbar dienlich ist. Ich habe mich nicht enthalten konnen den kolossalen Kopf eines Jupiters anzuschaffen. Er steht meinem Bette gegenüber wohl beleuchtet, damit ich sogleich meine Morgenandacht an ihn richten kann, und der uns, bei aller seiner Großheit und Wurde, das lustigste Geschichtschen veranlaßt hat.

Unserer alten Wirthin schleicht gewöhnlich, wenn , sie das Bett zu machen hereinkommt, ihre vertraute Raße nach. Ich saß im großen Saale und hörte die Frau drinne ihr Geschäft treiben. Auf einmal, sehr eilig und heftig, gegen ihre Gewohnheit, öffnet sie die Thure, und ruft mich eilig zu kommen, und ein Wuns der zu sehen. Auf meine Frage: was es sen, erwisderte sie, die Katze bete Gott Vater an. Sie habe diessem Thiere wohl langst angemerkt, daß es Verstand habe wie ein Christ, dieses aber sen boch ein großes

Ich eilte mit eigenen Angen zu feben, und Die Bufte fteht auf es war wirklich munderbar genug. einem hohen Ruffe, und ber Rorver ift weit unter ber Bruft abgeschnitten, so daß also der Ropf in die Bobe Run war die Rate auf den Tisch gesprungen, batte ihre Pfoten bem Gott auf Die Bruft gelegt, und reichte mit ihrer Schnauge, indem fie die Glieber mbalichst ausbehnte, gerade bis an ben beiligen Bart, ben fie mit der größten Zierlichkeit beleckte, und fich weber burch die Interjection der Wirthin, noch burch meine Dazwischenkunft im mindeften ftbren ließ. Der auten Krau ließ ich ihre Berwundrung, erklarte mir aber biefe feltsame Ragenandacht dadurch, daß biefes scharf rie: chende Thier wohl das Kett mochte gespurt haben, das sid) aus der Form in die Bertiefungen des Bartes gefenft, und bort verhalten hatte.

#### Den 29 December 4786.

Bon Tischbein muß ich noch vieles erzählen und rühmen, wie ganz original Deutsch er sich aus sich selbst berausbildete, sodann aber dankbar melden, daß er die Zeit seines zwenten Aufenthalts in Rom über für mich gar freundschaftlich gesorgt hat, indem er mir eine Reihe Copien, nach den besten Meistern, fertigen ließ, einige in schwarzer Kreide, andere in Sepia und Aquarell, die erst in Deutschland, wo man von den Originalen ents

fernt ift, an Werth gewinnen und mich an bas Befte erinnern werben.

Auf feiner Runftlerlaufbabn. ba er fich erst zum Portrait bestimmte, fam Tischbein mit bedeutenden Mannern, besonders auch ju Burich in Berührung, und batt' an ihnen fein Gefühl gestärft und seine Ginsicht ermeitert.

Den zwepten Theil ber gerstreuten Blatter brachte ich mit hieher, und war doppelt willkommen. Wie aut dieß Buchlein auch bei wiederholtem Lesen wirkt, sollte wohl Herder zu seiner Belohnung recht umständlich er= Tischbein wollte gar nicht begreifen, wie man fabren. fo etwas habe schreiben fonnen ohne in Italien gemefen zu fenn.

#### Den 29 December.

In diesem Runftlerwesen lebt man wie in einem Spiegelzimmer, wo man auch wider Willen sich selbst und andere oft wiederholt fieht. 3ch bemerkte wohl. baß Tischbein mich bfters aufmerkfam betrachtete, und nun zeigt fich's, baß er mein Vortrait zu mahlen ge-Sein Entwurf ift fertig, er bat die Leinwand denft. schon aufgespannt. Ich soll in Lebensgroße, als Reifender, in einen weißen Mantel gehallt, in freier Luft auf einem umgesturzten Dbelieben sigend, vorgestellt werden, die tief im hintergrunde liegenden Ruinen der

Campagna bi Roma überschauend. Es gibt ein schones Bild, nur zu groß für unsere nordischen Wohnungen. Ich werde wohl wieder dort unterfriechen, das Portrait aber wird keinen Platz sinden.

## Den 29 December.

Wie viel Versuche man ibrigens macht, mich aus meiner Dunkelheit herauszuziehen, wie die Poeten mir schon ihre Sachen vorlesen, oder vorlesen laffen, wie es nur von mir abhinge eine Rolle zu spielen, irrt mich nicht, und ist mir unterhaltend genug, da ich schon abgepaßt habe, wo es in Nom hinaus will. Denn die vielen kleinen Cirkel zu den Füßen der herrscherin der Welt deuten hie und da auf etwas Kleinstädtisches.

Ja, es ist hier wie allenthalben, und was mit mir und durch mich geschehen konnte, macht mir schon Langeweile ehe es geschieht. Man muß sich zu einer Parten schlagen, ihre Leidenschaften und Cabalen verfechten helsen, Künstler und Dilettanten loben, Mitmerber verkleinern, sich von Großen und Reichen alles gefallen lassen. Diese sämmtliche Litanen, um derentwillen man aus der Welt laufen mochte, sollte ich hier mitbeten und ganz ohne Zweck?

Rein, ich gehe nicht tiefer, als nur um bas auch zu fennen, und bann auch von biefer Seite zu Saufe gufrieben zu fenn, und mir und andern alle Luft in bie

3ch will Rom seben, liebe weite Belt zu benehmen. bas bestehende, nicht bas mit jedem Jahrzehnt vorüber= Satte ich Zeit, ich wollte fie beffer anwenden. Befondere lief't fich Geschichte von hier aus gang andere als an jedem Orte der Welt. Underwärts lief't man von außen hinein, hier glaubt man von innen hinaus zu lesen, es lagert sich alles um uns ber, und geht wieber aus von uns. Und bas gilt nicht allein von der Rt= mischen Geschichte, sondern von der ganzen Weltgefchichte. Rann ich bod von hier aus die Eroberer bis an die Befer, und bis an den Euphrat begleiten, oder wenn ich ein Maulaffe fenn will, die guruckfehrenden Trium= phatoren in der heiligen Strafe erwarten, indeffen habe ich mich von Rorn = und Geldspenden genahrt, nehme behaglich Theil an aller diefer Berrlichkeit.

### Den 2 Januar 1787.

Man mag zu Gunsten einer schriftlichen und mundlichen Ueberlieferung sagen was man will, in den wenigsten Fällen ist sie hinreichend, denn den eigentlichen Charafter irgend eines Wesens kann sie doch nicht mittheilen, selbst nicht in geistigen Dingen. hat man aber erst einen sichern Blick gethan, dann mag man gerne lesen und horen, denn das schließt sich an an den lebendigen Eindruck; nun kann man denken und benrtheilen. Ihr habt mich oft ausgespottet und zurudziehen wollen, wenn ich Steine, Arauter und Thiere mit bes sonderer Reigung, aus gewissen entschiedenen Gesichts: puncten betrachtete: nun richte ich meine Ausmerksamb feit auf den Baumeister, Bildhauer und Mahler, und werde mich auch hier finden lernen.

Den 6 Januar.

Gben komme ich von Mority, beffen geheilter Arm heute aufgebunden worden. Es steht und geht recht gut. Was ich diese vierzig Tage bei diesem Leidenden als Warter, Beichtvater und Bertrauter, als Finanzminister und geheimer Secretar erfahren und gelernt, mag uns in der Folge zu Gute kommen. Die fatalsten Leiden und die edelsten Genusse gingen diese Zeit her immer einander zur Seite.

Bu meiner Erquickung habe ich gestern einen Ausguß des kolossalen Junokopfes, wovon das Original in der Villa Ludovisi steht, in den Saal gestellt. Es war dieses meine erste Liebschaft in Rom und nun besit' ich sie. Keine Worte geben eine Ahnung davon. Es ist wie ein Gesang Homers.

Ich habe aber auch, fur die Zukunft, die Rabe einer so guten Gesellschaft wohl verdient, benn ich kann nun vermelben, daß Jphigenia endlich fertig geworden ist, d. h. daß sie in zwen ziemlich gleichlaus

tenden Exemplaren vor mir auf dem Tische liegt, wovon das eine nachstens zu euch wandern soll. Nehmt es freundlich auf, denn freilich steht nicht auf dem Papiere was ich gesollt, wohl aber kann man errathen was ich gewollt habe.

Ihr beklagtet euch schon einigemal über dunkle Stellen meiner Briefe, die auf einen Druck hindeuten, den ich unter den herrlichsten Erscheinungen erleide. hieran hatte diese Griechische Reisegefährtin nicht geringen Antheil, die mich zur Thätigkeit nothigte, wenn ich hätte schauen sollen.

Ich erinnerte mich jenes trefflichen Freundes, der sich auf eine große Reise eingerichtet hatte, die man wohl eine Entdeckungsreise hatte nennen konnen. Nache dem er einige Jahre darauf studirt und dkonomisirt, siel es ihm zuletzt noch ein, die Tochter eines angesehenen Hauses zu entführen, weil er dachte es ging' in Einem hin.

Eben so frevelhaft entschloß ich mich Iphigenien nach Carlebad mitzunehmen. Un welchem Orte ich mich besonders mit ihr unterhalten, will ich fürzlich aufzeichnen.

Alls ich den Brenner verließ, nahm ich sie aus dem größten Paket und steckte sie zu mir. Am Garda = See, als der gewaltige Mittagswind die Bellen an's Ufer trieb, wo ich wenigstens so allein war, als meine helbin am Gestade von Tauris, zog ich die ersten Linien ber neuen Bearbeitung, die ich in Berona, Bicenz, Padua, am fleißigsten aber in Benedig fortsetzte. Sodann aber gerieth die Arbeit in Stocken, ja ich ward
auf eine neue Erfindung geführt, nämlich Iphigenia
auf Delphi zu schreiben, welches ich auch sogleich gethan hatte, wenn nicht die Zerstreuung und ein Pflichtsgefühl gegen das ältere Stuck mich abgehalten hätte.

In Rom aber ging die Arbeit in geziemender Stetigteit fort. Abends beim Schlafengehen bereitete ich mich auf's morgende Pensum, welches benn sogleich beim Erwachen angegriffen wurde. Mein Verfahren babei war ganz einfach: ich schrieb das Studt ruhig ab, und ließ es Zeile vor Zeile, Period vor Period, regelmäßig ertlingen. Was daraus entstanden ist werdet ihr beurtheilen. Ich habe dabei mehr gelernt als gethan. Mit bem Stude selbst erfolgen noch einige Bemerkungen.

### Den 6 Jamar.

Daß ich auch einmal wieder von kirchlichen Dingen rede, so will ich erzählen, daß wir die Christinacht heramsschwärmten und die Kirchen besuchten, wo Functionen gehalten werden. Eine befonders ist sehr besucht, beren Orgel und Musik überhaupt so eingerichtet ist, daß zu einer Pastoral - Musik nichts an Klangen abgeht, weber die Schalmenen der Hirten, noch das Iwitschern der Wogel, noch das Blocken der Schafe.

Am ersten Christfeste sah ich ben Papst und die ganze Alerisen in der Peterskirche, da er zum Theil vor dem Thron, zum Theil vom Thron herab das Hochamt hielt. Es ist ein einziges Schauspiel in seiner Art, prächtig und würdig genug, ich bin aber im protestantischen Diogenismus so alt geworden, daß mir diese Herrlichzeit mehr nimmt als gibt; ich mochte auch, wie mein frommer Vorfahre, zu diesen geistlichen Weltüberwinzbern sagen: verdeckt mir doch nicht die Sonne höherer Runst und reiner Menschheit.

Hente, als am Dren = Konigs = Fefte, habe ich die Meffe nach Griechischem Ritus vortragen seben und horen. Die Ceremonien scheinen mir stattlicher, ftren= ger, nachdenklicher und boch popularer als die Latei= nischen.

Auch da hab' ich wieder gefühlt, daß ich für alles ju alt bin nur für's Wahre nicht. Ihre Ceremonien und Opern, ihre Umgänge und Ballete, es fließt alles wie Wasser von einem Wachstuchmantel an mir herunter. Eine Wirfung der Natur hingegen, wie der Sonnenuntergang von Villa Madama gesehen, ein Werk der Kunst, wie die viel verehrte Juno, machen tiefen und belebenden Eindruck.

Run graut mir schon vor dem Theaterwesen. Die nachste Woche werden sieben Buhnen erbffnet. Anfossi ift selbst hier und gibt Alexander in Indien; auch wird ein Cyrus gegeben, und die Eroberung von Troja als Ballet. Das mare was fur die Kinder.

Den 10 Januar.

Hier folgt benn also bas Schmerzenskind, bem bieses Beiwort verbient Iphigenia, aus mehr als Einem Sinne. Bei Gelegenheit baß ich sie unsern Kunstlern vorlas, strich ich verschiedene Zeilen an, von benen ich einige nach meiner Ueberzeugung verbesserte, die andern aber stehen lasse, ob vielleicht herber ein paar Federzüge hineinthun will. Ich habe mich baran ganz stumpf gearbeitet.

Denn warum ich die Prosa seit mehreren Jahren bei meinen Arbeiten vorzog, baran war doch eigentlich schuld, daß unsere Prosodie in der größten Unsicherheit schwebt, wie denn meine einsichtigen, gelehrten, mitsarbeitenden Freunde die Entscheidung mancher Fragen dem Gesühl, dem Geschmack anheim gaben, wodurch man denn doch aller Richtschnur ermangelte.

Iphigenia in Jamben zu übersetzen hatte ich nie gewagt, ware mir in Moritens Prosodie nicht ein Leitstern erschienen. Der Umgang mit dem Berkaffer, besonders während seines Krankenlagers, hat mich noch mehr darüber aufgeklart, und ich ersuche die Freunde, barüber mit Wohlwollen nachzudenken.

Es ist auffallend daß wir in unserer Sprache nur

wenige Sylben finden, die entschieden kurz oder lang sind. Mit den andern verfährt man nach Geschmad, oder Wilkur. Nun hat Moritz ausgeklügelt, daß es eine gewisse Rangordnung der Sylben gebe, und daß die dem Sinne nach bedeutendere gegen eine wenig bezdeutendere lang sey, und jene kurz mache, dagegen aber auch wieder kurz werden konne, wenn sie in die Nähe von einer andern geräth, welche mehr Geistesgewicht hat. Hier ist denn doch ein Anhalten, und wenn auch damit nicht alles gethan wäre, so hat man doch ins dessen Leitsaden an dem man sich hinschlingen kann. Ich habe diese Maxime deters zu Rathe gezogen und sie mit meiner Empsindung übereinstimmend getroffen.

Da ich oben von einer Borlesung sprach. so muß ich doch auch, wie es damit zugegangen, furglich er-Diese jungen Manner, an jene fruberen, måhnen. beftigen, vordringenden Arbeiten gewohnt, erwarteten etwas Berlichingisches, und konnten fich in ben rubigen Sang nicht gleich finden; bod verfehlten die eblen und reinen Stellen nicht ihre Wirkung. Tischbein, dem auch diese fast gangliche Entaußerung der Leidenschaft faum zu Sinne wollte, brachte ein artiges Gleichniß ober Symbol jum Borfchein. Er verglich es einem Dofer, beffen Rauch, von einem fanften Luftdruck niedergehalten, an der Erde hinzieht, indeffen die Klamme freier nach der Sobe ju gewinnen sucht. Er zeichnete dieß fehr hubid und bedeutend. Das Blattchen lege ich bei.

Und so hat mich benn biese Arbeit, über bie ich balb hinauszukommen bachte, ein phliges Bierteljahr unterhalten und aufgehalten, mich beschäftigt und gesquält. Es ist nicht bas erstemal, bag ich bas Bichtigste nebenher thue, und wir wollen barüber nicht weiter grillisern und rechten.

Einen hubschen geschnittenen Stein lege ich bei, ein Lebwchen, bem eine Bremse vor der Rase schnurrt. Die Alten liebten diesen Gegenstand und haben ihn oft wies berholt. Ich wunsche daß ihr damit kunftig eure Briefe siegelt, damit, durch diese Rleinigkeit, eine Art von Runst Scho von euch zu mir herüber schalle.

### Den 13 Januar 1787.

Wie viel hatte ich jeden Tag zu fagen, und wie fehr halt mich Anftrengung und Zerftreuung ab, ein kluges Wort auf's Papier zu bringen. Dazu kommen noch bie frischen Tage, wo es überall bester ist als in bin Zimmern, die ohne Ofen und Camin uns nur zum Schlafen oder Mißbehagen aufnehmen. Einige Borfalle der letzten Woche darf ich jedoch nicht unberührt lassen.

Im Palaste Giustiniani steht eine Minerva, bie meine ganze Berehrung hat. Windelmann gebetit ihrer kaum, wenigstens nicht an ber rechten Stelle, und ich fühle mich nicht wurdig genug über sie etwas zu sagen. Als wir die Statue besahen und uns lang bubei

aufhielten, erzählte uns die Krau des Cuftode: es fen biefes ein ehmals heiliges Bild gewefen, und bie Ingleft, welche von dieser Religion fenen, pflegten es noch . ju verehren, indem fie ihm die eine Band fußten, die auch wirklich gang weiß mar, ba die übrige Statne Much fette fie bingu: eine Dame biefer braunlich ist. Religion sen vor kurzem da gewesen, habe fich auf die Rnie niedergeworfen, und die Statue angebetet. fo wunderliche handlung habe fie, eine Christin, nicht ohne Lachen aufeben konnen, und fen zum Saal binausgelaufen um nicht loszuplaten. Da ich auch von ber Statue nicht weg wollte, fragte fie mich: ob ich etwa eine Schone hatte, die diesem Marmor abulich fabe, baff er mich fo fehr anghge. Das qute Beib tannte nur Anbetung und Liebe, aber von der reinen Bewunderung eines herrlichen Werkes, von der brüderlichen Berehrung eines Menschengeistes konnte fie keinen Begriff Bir freuten uns über bas Englische Frauengim: haben. mer und gingen weg mit der Begier umzufehren, und ich werde gewiß bald wieder hingehen. Bollen meine Rreunde ein nüheres Wort horen; fo lefen fie mas Windelmann vom boben Stul ber Briechen fagt. Leiber führt er dort diese Minerva nicht an. Wenn ich aber nicht irre, fo ift fie von jenem boben ftrengen Stol, ba er in den schonen übergebt, die Knofpe indem sie fich bffnet, und nin eine Minerva deren Charafter eben dieser Uebergang so wohl ansteht!

Mun von einem Schausviel anderer Art! Am Drentoniastage, am Refte bes Beile bas ben Beiben vertunbigt morben, maren wir in ber Propaganba. Dort ward in Gegenwart brever Cardinale und eines großen Mubitorii erft eine Rebe gebalten, an welchem Orte Daria die dren Magos empfangen? im Stalle? ober mo fonft? bann nach verlesenen einigen Lateinischen Gebichten abnliches Gegenstandes traten bei brepftig Semina riften nach und nach auf, und lafen fleine Gedichte, jeber in seiner Landessprache: Malabarisch, Epirotisch, Turfifch, Moldauisch, Glenisch, Perfisch, Roldisch, Bebraifd, Arabifd, Sprift, Rophtifd, Saracenild, Urmenisch, Sibernisch, Madagascarifch, Islandisch, Boifch, Megnptifch, Griechisch, Maurifch, Methiopifch u. und mehrere die ich nicht verstehen founte. Die Bes bichtchen ichienen meift im Nationalfplbenmaße verfaßt, mit ber Nationaldeclamation vorgetragen zu merben, benn es kamen barbarische Abothmen und Ihne bervor. Das Griechische flang, wie ein Stern in ber Racht er-Das Auditorium lachte unbandig über die scheint. fremben Stimmen, und fo ward auch biefe Borftellung gur Karce.

Nun noch ein Geschichtchen, wie lose man im beiligen Rom bas heilige behandelt. Der verstorbene Carbinal Albani war in einer solchen Festversammlung wie ich sie eben beschrieben. Giner ber Schuler fing in einer fremden Mundart an gegen die Cardinale gewendet:

gnaja! gnaja! fo baß es ungefahr klang, wie canaglia! Der Cardinal wendete fich zu feinen Mitbrustern und fagte: ber kennt uns boch!

Den 15 Januar.

Wie viel that Wincelmann nicht, und wie viel ließ er uns zu wünschen übrig. Mit ben Materialien, die er sich zueignete, hatte er so geschwind gebaut um unter Dach zu kommen. Lebte er noch, und er konnte noch frisch und gesund senn, so wäre er der erste, der uns eine Umarbeitung seines Werks gabe. Was hätte er nicht noch beobachtet, was berichtigt, was benutzt, das von andern nach seinen Grundsätzen gethan und beobachtet, neuerdings ausgegraben und entdeckt worden. Und dann wäre der Cardinal Albani todt, dem zu Liebe er manches geschrieben und vielleicht manches verschwiezgen hat.

#### Den 15 Januar 1787.

Und so ist denn endlich auch Aristodem und zwar sehr gludlich und mit dem größten Beifall aufgeführt. Da Abbati Monti zu den Hausverwandten des Nepoten geshört, und in den oberen Ständen sehr geschätzt ist, so war von daher alles Gute zu hoffen. Auch sparten die Logen ihren Beifall nicht. Das Parterre war gleich von vorn herein durch die schöne Diction des Dichters und

bie treffliche Recitation ber Schauspieler gewonnen, und man versaumte keine Gelegenheit seine Zufriedenheit an den Tag zu legen. Die Deutsche Kunftlerbank zeichnete sich dabei nicht wenig aus, und es war dießmal ganz am Plate, da sie überhaupt ein wenig vorlaut ift.

Der Berfasser war zu hause geblieben, voller Sorge wegen bes Gelingens des Studes, von Act zu Act kamen gunstige Botschaften, welche nach und nach seine Besorg-lichkeit in die größte Freude verwandelten. Nun fehlt es nicht an Wiederholung der Borstellung, und alles ist in dem besten Gleise. So kann man durch die entgegengesetztesten Dinge, wenn nur jedes sein ausgesprochenes Berdienst hat, den Beifall der Menge sowohl als der Renner erwerben.

Aber die Borftellung war auch fehr lbblich, und ber hauptacteur, der das ganze Stud ausfüllt, fprach und spielte vortrefflich: man glaubte einen der alten Raifer auftreten zu sehen. Sie hatten das Costum, bas uns an den Statuen so sehr imponirt, recht gut in Theatertracht übersetzt, und man sah dem Schauspieler an daß er die Antiken studirt hatte.

Den 16 Januar.

Ein großer Kunstverlust steht Rom bevor. Der Rbnig von Neapel lagt ben hercules Farnese in feine Residenz bringen. Die Kunftler trauern fammtlich, indeffen werden wir bei diefer Gelegenheit etwas fehen, mas uns fern Borfahren verborgen blieb.

Sebachte Statue nämlich vom Kopf bis an die Knie und sodann die unteren Füße mit dem Sockel worauf sie stehen wurde auf Farnesischem Grund und Boden gefunden, die Beine aber, vom Knie bis an die Knochel sehleten und wurden durch Wilhelm Porta ersetzt. Auf diesen steht er nun bis auf den heutigen Tag. Indessen waren auf Borghesischem Grund und Boden die achten alten Beine gefunden worden, die man denn auch in der Borghesischen Villa aufgestellt sah.

Gegenwartig gewinnt es Prinz Borghefe über sich und verehrt diese koftlichen Reste bem Konig von Reapel. Die Beine des Porta werden abgenommen, die achten an die Stelle gesetzt, und man verspricht sich, ob man gleich mit jenen bisher ganz wohl zufrieden gewesen, nunmehr eine ganz neue Anschauung und mehr harmonisschen Genuß.

Den 48 Januar.

Gestern als am Feste bes heiligen Antonius Abbas, machten wir uns einen lustigen Tag, es war das schonfte Wetter von der Welt, hatte die Nacht Gis gefroren, und der Tag war heiter und warm.

Es lagt fich bemerken, daß alle Religionen, die ent= weder ihren Cultus oder ihre Speculationen ausdehnten, zuletzt bahin gelangen mußten, daß sie auch die Thiere einigermaßen geistlicher Begünstigungen theilhaft werden ließen. Sanct Anton der Abt oder Bischof ist Patron der vierfüßigen Geschöpfe, sein Fest ein Saturnalischer Fenertag für die sonst belasteten Thiere, so wie für ihre Wärter und Lenker. Alle herrschaften muffen heute zu hause bleiben, oder zu Fuß gehen, man versehlt niemals bedenkliche Geschichten zu erzählen, wie ungläubige Bornehme, welche ihre Kutscher an diesem Tage zu fahren gendthigt, durch große Unfälle gestraft worden.

Die Rirche liegt an einem fo weitschichtigen Plat, baf er beinabe fur bbe gelten konnte, beute ift er aber auf bas luftigfte belebt, Pferbe und Maulthiere, beren Mahnen und Schweife mit Banbern fcbn, ja prachtig eingeflochten zu ichauen, werden por bie fleine, pon ber Rirche etwas abstehende Capelle geführt, wo ein Driefter, mit einem großen Wedel versehen, bas Weihmaffer, bas in Butten und Rubeln vor ihm fteht, nicht ichonend, auf bie muntern Geschopfe berb lossprigt, manchmal fogar schalkhaft um sie zu reizen. Andachtige Rutscher bringen großere ober fleinere Rergen, die Berrichaften fenden Almofen und Geschenke, damit die fostbaren, nutlichen Thiere, ein Jahr über, vor allem Unfall ficher bleiben Efel und hornvieh, ihren Besitzern eben fo mbaen. nuglich und werth, nehmen gleichfalls an diesem Segen ihr beschieden Theil.

Nachher ergoteten wir uns an einer großen Wandes rung

rung unter einem fo gludlichen himmel, umgeben von den intereffantesten Gegenständen, denen wir doch dieß= mal wenig Aufmerkfamkeit schenkten, vielmehr Lust und Scherz in voller Maße walten ließen.

Den 19 Januar.

So hat denn der große Konig, dessen Ruhm die Welt erfüllte, dessen Thaten ihn sogar des katholischen Paraz dieses werth machten, endlich auch das Zeitliche gesegnet, um sich mit den Heroen seines Gleichen im Schatztenreiche zu unterhalten. Wie gern ist man still, wenn man einen solchen zur Ruh' gebracht hat.

Heute machten wir uns einen guten Tag, besahen einen Theil des Capitols, den ich bisher vernachlässigt, dann setzten wir über die Tiber und tranken spanischen Wein auf einem neugelandeten Schiffe. In dieser Gezgend will man Romulus und Remus gefunden haben, und so kann man, wie an einem doppelt und drepfachen Pfingstfeste zugleich vom heiligen Kunstgeiste, von der mildesten Atmosphäre, von antiquarischen Erinnerungen, und von süßem Weine trunken werden.

Den 20 Januar.

Was im Aufang einen frohen Genuß gewährte, wenn man es oberflächlich hinnahm, bas brangt sich hernach beschwerlich auf, wenn man sieht, baß ohne grundliche Kenntniß boch auch ber wahre Genuß ermangelt.

Auf Anatomie bin ich so ziemlich vorbereitet, und ich habe mir die Kenntniß des menschlichen Korpers, bis auf einen gewissen Grad, nicht ohne Muhe erworben. Hier wird man durch die ewige Betrachtung der Statuen immersort, aber auf eine höhere Beise hingewiesen. Bei unserer medicinisch schirurgischen Anatomie kommt es bloß darauf an, den Theil zu kennen, und hierzu dient auch wohl ein kummerlicher Muskel. In Rom aber wollen die Theile nichts heißen, wenn sie nicht zusgleich eine edle, schone Form darbieten.

In bem großen Lazareth San Spirito hat man ben Runftlern zu lieb einen sehr schönnen Muskelkbrper bergeftalt bereitet, daß die Schönheit deffelben in Bermmberung setzt. Er konnte wirklich für einen geschundenen Halbgott, für einen Marsyas gelten.

So pflegt man auch, nach Anleitung ber Alten, bas Stelett nicht als eine fünftlich zusammengereihte Rnochenmaste zu studiren, vielmehr zugleich mit ben Bambern, wodurch es schon Leben und Bewegung erbalt.

Sage ich nun, daß wir auch Abends Perspectiv ftubiren, so zeigt es doch wohl, daß wir nicht mußig find. Bei allem dem aber hofft man immer mehr zu thun, als wirklich geschieht.

Bon dem Deutschen Runftsinn und dem bortigen Runftleben fann man wohl fagen: man bort lauten, aber

Den 22 Januar.

nicht zusammen klingen. Bebenke ich jetzt, was für herrliche Sachen in unserer Nachbarschaft find, und wie wenig sie von mir genutzt worden, so mochte ich verzweis feln, und dann kann ich mich wieder auf den Rückweg freuen, wenn ich hoffen kann, jene Meisterwerke zu erskennen, an denen ich nur herumtappte.

Doch auch in Rom ist zu wenig für den gesorgt, dem es Ernst ist in's Ganze zu studiren. Er muß alles aus unendlichen, obgleich überreichen Trümmern zusammensstoppeln. Freilich ist wenigen Fremden reiner Ernst, etwas rechts zu sehen und zu lernen. Sie folgen ihren Grillen, ihrem Dünkel, und das merken sich alle diejeznigen wohl die mit Fremden zu thun haben. Jeder Führer hat Abssichten, jeder will irgend einen Handelsmann empsehlen, einen Künstler begünstigen, und warum sollte er es nicht? Denn schlägt der Unerfahrne nicht das Vortrefslichste aus das man ihm anbietet?

Einen außerordentlichen Bortheil hatte es der Betrachtung bringen konnen, ja es ware ein eignes Musseum entstanden, wenn die Regierung, die doch erst die Erlaubniß geben muß, wenn ein Alterthum ausgeführt werden soll, fest darauf bestanden hatte, daß jedesmal ein Abguß geliefert werden musse. Hatte aber auch ein Papst solch einen Gedanken gehabt, alles hatte sich wisdersetz, denn man ware in wenigen Jahren erschrocken über Werth und Burde solcher ausgeführten Dinge, wozu

man die Erlaubniß in einzelnen Fallen beimlich und durch allerlei Mittel zu erlangen weiß.

Den 22 Januar.

Schon früher, aber besonders bei der Aufführung des Aristodem, erwachte der Patriotismus unserer Deutsschen Künstler. Sie unterließen nicht gutes von meiner Iphigenia zu reden, einzelne Stellen wurden wieder verlangt, und ich fand mich zuletzt zu einer Wiederholung des Ganzen genöthigt. Auch da entdeckte ich manche Stelle die mir gelenker aus dem Munde ging, als sie auf dem Papier stand. Freilich ist die Poesse nicht fürs Auge gemacht.

Dieser gute Ruf erscholl nun bis zu Reifenstein und Angelica, und da sollte ich denn meine Arbeit abermals produciren. Ich erbat mir einige Frist, trug aber so gleich die Fabel und den Gang des Stücks mit einiger Umständlichkeit vor. Mehr als ich glaubte gewann sich diese Darstellung die Gunst gedachter Personen, auch herr Zucchi, von dem ich es am wenigsten erwartet, nahm recht freien und wohlempfundenen Antheil. Die ses klart sich aber dadurch sehr gut auf, daß das Stüdssich der Form nähert, die man im Griechischen, Italianischen, Franzbsischen längst gewohnt ist, und welche demjenigen noch immer am besten zusagt, welcher sich am die Englischen Kühnheiten noch nicht gewöhnt hat.

Rom den 25 Januar 1787.

Nun wird es mir immer schwerer von meinem Aufenthalte in Rom Rechenschaft zu geben; benn wie man die See immer tiefer findet, je weiter man hineingeht, so geht es auch mir in Betrachtung dieser Stadt.

Man kann das Gegenwärtige nicht ohne das Bergangene erkennen, und die Bergleichung von beiden erfordert mehr Zeit und Rube. Schon die Lage biefer Sauptstadt der Welt führt uns auf ihre Erbauung gu= ruck. Wir seben bald, bier hat fich kein manderndes, großes, moblgeführtes Bolf niedergelaffen, und ben Mittelpunct eines Reichs weislich festgesett; bier bat fein machtiger Furft einen schicklichen Ort jum Bohnfit einer Colonie bestimmt. Mein, hirten und Gefindel baben fich hier querft eine Statte bereitet, ein paar ruftige Junglinge haben auf dem Bugel ben Grund zu Dalaften ber herren ber Welt gelegt, an beffen Ruß fie bie Billfur des Ausrichters zwischen Moraft und Schilf einst hinlegte. So sind die sieben Hugel Roms nicht Erhöhungen gegen bas Land bas hinter ihnen liegt, fie find es gegen die Tiber und gegen bas uralte Bette ber Tiber, was Campus Martius ward. Erlaubt mir bas Kruhjahr weitere Excursionen, so will ich die ungludliche Lage ausführlicher schildern. Schon jest nehm' ich ben berglichsten Untheil an dem Jammergeschrei und ben Schmerzen der Weiber von Alba, die ihre Stadt geritdren febn, und den schonen von einem flugen Unführer

gewählten Platz verlaffen muffen, um an den Nebeln der Tiber Theil zu nehmen, den elenden Sugel Coelius zu bewohnen und von da nach ihrem verlaffenen Paradiese zurud zu sehn. Ich kenne noch wenig von der Gegend, aber ich bin überzeugt, kein Ort der altern Bolker lag so schlecht als Rom, und da die Romer endlich alles versichlungen hatten, mußten sie wieder mit ihren Landhäussern hinaus und an die Platze der zerstorten Städte ruden, um zu leben und das Leben zu genießen.

### Den 25 Januar.

Bu einer recht friedlichen Betrachtung gibt es Anlaß, wie viele Menschen hier im Stillen leben, und wie sich jeder nach seiner Beise beschäftigt. Wir sahen bei einem Geistlichen, der ohne großes angebornes Talent sein Leben der Kunst widmete, sehr interessante Copien tresslicher Gemählde, die er in Miniatur nachgebildet hat. Sein vorzüglichstes nach dem Abendmahl des Leonhard da Binci in Mailand. Der Moment ist genommen da Christus den Jüngern, mit denen er vergnügt und freundschaftlich zu Tische sitzt, erklärt und sagt: aber doch ist einer unter euch der mich verräth.

Man hofft einen Aupferstich entweder nach dieser Copie ober nach andern mit denen man sich beschäftigt. Es wird das größte Geschenk senn, wenn eine treue Nachbildung im großen Publicum erscheint. Vor einigen Tagen besuchte ich ben Pater Jaquier, einen Franciscaner, auf Trinita de' Monti. Er ift Franzos von Geburt, durch mathematische Schriften bestannt, hoch in Jahren, sehr angenehm und verständig. Er kannte zu seiner Zeit die besten Männer, und hat sogar einige Monate bei Voltaire zugebracht, der ihn sehr in Affection nahm.

Und so habe ich noch mehr gute solide Menschen kennen lernen, dergleichen sich hier unzählige besinden, die ein pfäfsisches Mißtrauen auseinander halt. Der Buchhandel gibt keine Verbindung, und die literarischen Neuigkeiten sind selten fruchtbar.

Und so geziemt es dem Einsamen die Einsteller aufzusuchen. Denn seit der Aufführung des Aristodems, zu dessen Gunsten wir uns wirklich thätig erwiesen hatten, führte man mich abermals in Versuchung; es lag aber nur zu klar am Tage, daß es nicht um mich zu thun sen, man wollte seine Parten verstärken, mich als Instrument brauchen, und wenn ich hätte hervorgehen und mich erklären wollen, hätte ich auch als Phantom eine kurze Rolle gespielt. Nun aber, da sie sehen daß mit mir nichts anzusangen ist, lassen sie sehen daß mit mir nichts anzusangen ist, lassen sie mich gehn, und ich wandle meinen sichern Weg fort.

Ja, meine Eristenz hat einen Ballast bekommen, der ihr die gehorige Schwere gibt; ich fürchte mich nun nicht mehr vor den Gespenstern, die so oft mit mir spielten.

Send auch gutes Muthe, ihr werdet mich oben halten und mich zu euch zurudziehen.

Den 28 Januar 1787.

Zwey Betrachtungen, die durch alles durchgehen, welchen sich hinzugeben man jeden Angenblick aufgeforz dert wird, will ich, da sie mir klar geworden, zu bes zeichnen nicht verfehlen.

Buerst also wird man bei dem ungeheuern und doch nur trummerhaften Reichthum dieser Stadt, bei jedem Runstgegenstande aufgefordert, nach der Zeit zu fragen, die ihm das Dasenn gegeben. Durch Windelmann sind wir dringend aufgeregt die Spochen zu sondern, den versschiedenen Styl zu erkennen, dessen sich die Wolker ber dienten, den sie in Folge der Zeiten nach und nach auszgebildet und zuletzt wieder verbildet. Hievon überzeugte sich jeder wahre Kunstfreund. Anerkennen thun wir alle die Richtigkeit und das Gewicht der Forderung.

Aber wie nun zu dieser Einsicht gelangen! Borgear beitet nicht viel, der Begriff richtig und herrlich aufgestellt, aber das Einzelne im ungewissen Dunkel. Eine vielzährige entschiedene Uebung des Auges ist nothig, und man muß erst lernen, um fragen zu konnen. Da hilft kein Zaudern und Idgern, die Ausmerksamkeit auf diesen wichtigen Punct ist nun einmal rege, und jeder, dem es Ernst ist, sieht wohl ein, daß auch in diesem Kelde kein

Urtheil möglich ift, als wenn man es hiftorisch ent= wickeln kann.

Die zwente Betrachtung beschäftigt sich ausschließlich mit der Kunst der Griechen und sucht zu erforschen,
wie jene unvergleichlichen Künstler verfuhren, um aus
der menschlichen Gestalt den Kreis göttlicher Bildung zu
entwickeln, welcher vollkommen abgeschlossen ist und
worin kein Hauptcharakter so wenig als die Uebergänge
und Bermittlungen fehlen. Ich habe eine Bermuthung,
daß sie nach eben den Gesehen versuhren, nach welchen
die Natur verfährt und denen ich auf der Spur bin.
Nur ist noch etwas anders dabei, das ich nicht auszusprechen wüßte.

### Den 2 Februar 1787.

Von der Schönheit, im vollen Mondschein Rom zu durchgehen, hat man ohne es gesehen zu haben keinen Begriff. Alles Einzelne wird von den großen Massen des Lichts und Schattens verschlungen, und nur die größten allgemeinsten Bilder stellen sich dem Auge dar. Seit drey Tagen haben wir die hellsten und herrlichsten Nächte wohl und vollständig genossen. Einen vorzügzlich schonen Anblick gewährt das Coliseo. Es wird Nachts zugeschlossen, ein Eremit wohnt darin an einem Kirchelchen und Bettler nisten in den verfallenen Gewölzben. Sie hatten auf flachem Boden ein Feuer angelegt,

und eine stille Luft trieb den Rauch erst auf der Arena hin, daß der untere Theil der Ruinen bedeckt war, und die ungeheuern Mauern oben drüber sinster herausragten; wir standen am Gitter und sahen dem Phanomen zu, der Mond stand hoch und heiter. Nach und nach zog sich der Rauch durch die Wände, Lucken und Dessenungen, ihn beleuchtete der Mond wie einen Nebel. Der Andlick war köstlich. So muß man das Pantheon, das Capitol beleuchtet sehn, den Vorhof der Peterskirche und andere große Straßen und Pläze. Und so haben Sonne und Mond, eben wie der Menschengeist, hier ein ganz anderes Geschäft als anderer Orten, hier, wo ihrem Blick ungeheure und doch gebildete Massen entzgegen stehn.

## Den 13 Februar.

Eines Glucksfalls muß ich erwähnen, obgleich eines geringen. Doch alles Gluck, groß oder klein, ist von Einer Art, und immer erfreulich. Auf Trinita de' Monti wird der Grund zum neuen Obelisk gegraben, dort eben ist alles aufgeschüttetes Erdreich von Ruinen der Garten des Lucullus, die nachher an die Kaiser kamen. Mein Peruckenmacher geht frühe dort vorbei und sindet im Schutte ein flach Stuck gebrannten Thon mit einigen Figuren, wascht's und zeigt es uns. Ich eigne es mir gleich zu. Es ist nicht gar eine Hand groß, und scheint von dem Rande einer großen Schüssel zu senn. Es stehn

zwen Greifen an einem Opfertische, sie find von der schonsten Arbeit und freuen mich ungemein. Stunden sie auf einem geschnittenen Stein, wie gern wurde man damit siegeln.

Von vielen andern Sachen sammelt's sich auch um mich, und nichts Bergebliches ober Leeres, welches hier unmöglich ware; alles unterrichtend und bebeutend. Um liebsten ist mir benn aber boch, was ich in ber Seele mitnehme, und was, immer wachsend, sich immer verzmehren kann.

### Den 15 Februar.

Bor meiner Abreise nach Neapel konnte ich einer nochmaligen Borlesung meiner Iphigenia nicht entgehen. Madam Angelica und Hofrath Reisenstein waren die Zubhrer, und selbst Herr Zucchi hatte darauf gedrungen, weil es der Bunsch seiner Gattin war; er arbeitete indeß an einer großen architektonischen Zeichnung, die er in Decorationsart vortrefflich zu machen versteht. Er war mit Elerisau in Dalmatien, hatte sich überhaupt mit ihm associirt, zeichnete die Figuren zu den Gebäuden und Ruinen, die jener herausgab, und lernte dabei so viel Perspective und Effect, daß er sich in seinen alten Tagen auf eine würdige Beise auf dem Papier damit vergnüzgen kann.

Die garte Seele Ungelica nahm bas Stud mit uns

glaublicher Innigkeit auf; sie versprach mir eine Zeich: nung daraus aufzustellen, die ich zum Andenken besitzen sollte. Und nun gerade, als ich mich von Rom zu scheiz den bereite, werde ich auf eine zarte Weise mit diesen wohlwollenden Personen verbunden. Es ist mir zugleich ein angenehmes und schmerzliches Gefühl, wenn ich mich überzeuge, daß man mich ungern wegläßt.

### Den 16 Februar 1787.

Die gludliche Ankunft ber Iphigenia ward mir auf eine überraschende und angenehme Weise verkündigt. Auf dem Wege nach der Oper brachte man mir den Brief von wohlbekannter Hand, und dießmal doppelt willkommen mit dem Lowchen gesiegelt: als vorläusiges Wahrzeichen des gludlich angelangten Pakets. Ich drängte mich in das Opernhaus und suchte mir mitten unter dem fremden Bolk einen Platz unter dem großen Lüster zu verschaffen. Hier fühlte ich mich nun so nah an die Weinigen gerückt, daß ich hätte aufhüpfen und sie ummarmen mögen. Herzlich dank ich, daß mir die nackte Ankunft gemeldet worden, möget Ihr euer Nächstes mit einem guten Worte des Beifalls begleiten.

Hier folgt das Berzeichniß wie die Eremplare, die ich von Goeschen zu erwarten habe, unter die Freunde vertheilt werden sollen, denn ob es mir gleich ganz gleich= gultig ift, wie das Publicum diese Sachen betrachtet, so

wunfcht' ich doch baburch meinen Freunden einige Freude bereitet zu haben.

Man unternimmt nur zu viel. Denke ich an meine vier letzten Bande im Ganzen, so mochte mir schwindelnd werden, ich muß sie einzeln angreifen, und so wird es gehn.

Hatte ich nicht besser gethan nach meinem ersten Entsichluß diese Dinge fragmentarisch in die Welt zu schicken, und neue Gegenstände, an denen ich frischeren Antheil nehme, mit frischem Muth und Kräften zu unternehmen. That' ich nicht besser Iphigenia auf Delphi zu schreiben, als mich mit den Grillen des Tasso herum zu schlagen, und doch habe ich auch dahinein schon zu viel von meinem Eignen gelegt, als daß ich es fruchtlos aufgeben sollte.

Ich habe mich auf ben Borsaal an's Ramin gesetzt, und die Wärme eines diesmal gut genährten Feuers gibt mir frischen Muth ein neues Blatt anzusangen, denn es ist doch gar zu schon, daß man mit seinen neusten Gezdanken so weit in die Ferne reichen, ja seine nächsten Umsgebungen durch Worte dorthin versetzen kann. Das Wetter ist ganz herrlich, die Tage nehmen merklich zu, Lorbeeren und Buchsbäume blühen, auch die Mandelzbäume. Heute früh überraschte mich ein wundersamer Anblick, ich sah von Ferne hohe stangenähnliche Bäume, über und über von dem schonsten Violet bekleidet. Bei näherer Untersuchung war es der Baum in unsern Treib-

häusern unter dem Namen Judenbaum bekannt, dem Botaniker als cercis siliquastrum. Seine violetten Schmetterlingsblumen bringt er unmittelbar aus dem Stamme hervor. Abgeholzt den letzten Winter waren die Stangen die ich vor mir sah, aus deren Rinde die wohlgebildete und gefärbte Blume zu Tausenden hervorzbrach. Die Maaslieben dringen wie Ameisen aus dem Boden, Crocus und Adonis erscheinen seltner, aber desto zierlicher und zierender.

Was wird mir nicht erst das mittägigere Land für Freuden und Kenntnisse geben, aus denen für mich neue Resultate hervortreten. Es ist mit natürlichen Dingen wie mit der Kunst; es ist so viel drüber geschrieben, und jeder der sie sieht kann sie doch wieder in neue Combination setzen.

Denke ich an Neapel, ja gar nach Sicilien, so fällt es einem sowohl in der Erzählung als in Bildern auf, daß in diesen Paradiesen der Welt sich zugleich die Bulfanische Holle so gewaltsam aufthut und seit Jahrtaussenden die Wohnenden und Genießenden aufschreckt und irre macht.

Doch schlage ich mir die Hoffnung jener viel bedeustenden Ansichten gern aus dem Sinne, um vor meiner Abreise die alte Hauptstadt der Welt noch recht zu benußen.

Seit vierzehn Tagen bin ich von Morgen bis in bie Nacht in Bewegung; was ich noch nicht gefehn fuch' ich

auf. Das Borzüglichste wird zum zwenten= und britztenmal betrachtet, und nun ordnet sich's einigermaßen. Denn indem die Hauptgegenstände an ihre rechte Stelle kommen, so ist für viele mindere dazwischen Platz und Raum. Meine Liebschaften reinigen und entscheiden sich, und nun erst kann mein Gemuth dem Größeren und Aechtesten mit gelassener Theilnahme sich entgegen heben.

Dabei findet man denn wohl den Kunstler beneidenswerth, der durch Nachbildung und Nachahmung auf alle Weise jenen großen Intentionen sich mehr nahert, sie besser begreift als der bloß Beschauende und Denkende. Doch muß am Ende jeder thun was er vermag, und so spanne ich denn alle Segel meines Geistes auf, um diese Kusten zu umschiffen.

Das Kamin ist dießmal recht durchgewärmt, und die schönsten Kohlen aufgehäuft, welches bei uns selten geschieht, weil nicht leicht jemand Lust und Zeit hat dem Kaminfeuer ein paar Stunden Aufmerksamkeit zu widmen, und so will ich denn dieses schöne Klima benutzen, um einige Bemerkungen aus meiner Schreibtafel zu retzten, die schon halb verloschen sind.

Am zweyten Februar begaben wir uns in die Sirtinische Capelle zur Function, bei welcher die Kerzen geweiht werden. Ich fand mich gleich sehr unbehaglich,
und zog mit den Freunden bald wieder hinaus. Denn
ich bachte: das sind ja grade die Kerzen, welche seit
drenhundert Jahren diese herrlichen Gemählbe verdustern,

und das ift ja eben der Weihrauch, ber mit heiliger Uns verschämtheit die einzige Runftsonne nicht nur umwolkt, sondern von Jahr zu Jahren mehr trübe macht, und zus legt gar in Finsterniß versenkt.

Darauf suchten wir das Freie und kamen nach einem großen Spaziergange auf St. Onofrio, wo Taffo in einem Winkel begraben liegt. Auf der Rlosterbibliothek steht seine Buste. Das Gesicht ist von Wachs, und ich glaube gern, daß es über seinen Leichnam abgeformt sey. Nicht ganz scharf, und hie und da verdorben, deutet es doch im Ganzen mehr als irgend ein anderes seiner Bildnisse auf einen talentvollen, zarten, feinen, in sich gesschlossenen Mann.

So viel für dießmal. Jett will ich an des ehrlichen Bolkmanns zweyten Theil, der Rom enthalt, um auszuziehen, was ich noch nicht gesehn habe. Che ich nach Meapel reise, muß die Ernte wenigstens niedergemaht seyn; sie in Garben zu binden werden auch schon gute Tage kommen.

### Den 17 Februar.

Das Wetter ift unglaublich und unfäglich schon, ben ganzen Februar bis auf vier Regentage ein reiner heller himmel, gegen Mittag fast zu warm. Nun sucht man bas Freie, und wenn man bisher sich nur mit Gottern und helben abgeben mochte, so tritt bie Landschaft auf eine

einmal wieder in ihre Rechte, und man heftet fich an die Umgebungen die der herrlichfte Tag belebt. Manchmal erinnere ich mich, wie ber Runftler in Norden den Strobdachern und verfallenen Schloffern etwas abzugewinnen fucht, wie man fich an Bach und Buich und zerbrockeltem Geftein berumdruckt, um eine mablerische Birtung zu erhaschen, und ich komme mir gang wunderbar vor, um fo mehr als jene Dinge nach fo langer Gewohnheit einem noch immer ankleben; nun habe ich mir aber feit vier= gehn Tagen einen Muth gefaßt, und bin mit fleinen Blattern hinausgegangen, durch die Tiefen und Soben der Villen, und habe mir, ohne viel Befinnens, Heine auffallende, wahrhaft südliche und Romische Gegen= stånde entworfen, und suche nun, mit Gulfe des guten Blud's, ihnen Licht und Schatten zu geben. gang eigen, daß man deutlich feben und wiffen fann, was gut und beffer ift; will man fich's aber zueignen, fo schwindet's gleichsam unter ben Sanden, und wir greifen nicht nach dem Rechten, fondern nach dem mas wir zu faffen gewohnt find. Dur burch geregelte Uebung konnte man vorwarts kommen, wo aber sollte ich Zeit und Sammlung finden! Indessen fuhle ich mich denn doch durch das leidenschaftliche, vierzehntägige Streben um vieles gebeffert.

Die Kunstler belehren mich gerne, denn ich fasse geschwind. Run ist aber das Gefaste nicht gleich geleisstet, etwas schnell zu begreifen ist ja ohnehin die Eigens Goeise's Werte. XXVII. Bb.

schaft bes Geistes, aber etwas recht zu thun bazu gehört bie Uebung bes ganzen Lebens.

Und doch foll der Liebhaber, so schwach er auch nachftrebt, sich nicht abschrecken laffen. Die wenigen Linien
die ich auf's Papier ziehe, oft übereilt, selten richtig,
erleichtern mir jede Borstellung von finnlichen Dingen,
benn man erhebt sich ja eher zum Allgemeinen, wenn
man die Gegenstände genauer und schärfer betrachtet.

Mit dem Kunftler nur muß man sich nicht vergleischen, sondern nach seiner eigenen Art verfahren; denn die Natur hat für ihre Kinder gesorgt, der Geringste wird nicht, auch durch das Dasenn des Trefflichsten an seinem Dasenn gehindert: "ein kleiner Mann ift auch ein Mann!" und dabei wollen wir's denn bewenden lassen.

Ich habe zweymal das Meer gesehn, erst das Adrias tische, dann das Mittellandische, nur gleichsam zum Bessuch. In Neapel wollen wir bekannter werden. Es rückt alles auf einmal in mir herauf; warum nicht früsher, warum nicht wohlfeiler! Wie viele tausend Sachen, manche gang neu und von vornen batte ich mitzutbeilen.

Den 17 Februar 1787. Abende nach verflungener Carnevals : Chorbeit.

Ich laffe bei meiner Abreise Morigen ungern allein. Er ift auf gutem Bege, boch wie er fur fich geht, so sucht

er sich gleich beliebte Schlupfwinkel. Ich habe ihn aufgemuntert an Herbern zu schreiben, der Brief liegt bei, ich wünsche eine Antwort, die etwas Dienliches und Hulfreiches enthalte. Es ist ein sonderbar guter Mensch, er ware viel weiter, wenn er von Zeit zu Zeit Personen gefunden hätte, fähig und liebevoll genug, ihn über sein nen Zustand aufzuklären. Gegenwärtig kann er kein gesegneteres Berhältniß anknupfen, als wenn ihm Herber erlaubt, manchmal zu schreiben. Er beschäftigt sich mit einem lobenswürdigen antiquarischen Unternehmen, das wohl verdient gesordert zu werden. Freund Herber wird nicht leicht eine Mühe besser angewendet, und gute Lehre kaum in einen fruchtbarern Boden gelegt haben.

Das große Portrait, welches Tischbein von mir unsternommen, wächst schon aus der Leinwand heraus. Der Künstler hat sich durch einen fertigen Bildhauer ein kleines Modell von Thon machen lassen, welches gar zierlich mit einem Mantel drapirt worden. Darnach mahlt er sleißig, denn es sollte freilich vor unserer Abreise nach Neapel schon auf einen gewissen Punct gebracht senn, und es gehört schon Zeit dazu eine so große Leinzwand mit Karben auch nur zu bedecken.

Den 19 Februar.

Das Wetter fahrt fort über allen Ausbrud' fchon zu fenn; heute war ein Tag, ben ich mit Schmerzen unter

Mit Unbruch der Nacht erholte den Narren zubrachte. ich mich auf der Billa Medicis: Neumond ift eben porbei, und neben der garten Mondsichel konnte ich die gange duntle Scheibe, fast mit bloßen Augen, durch's Bers spectiv gang beutlich sebn. Ueber ber Erbe schwebt ein Duft bes Tage über, ben man nur aus Gemablben und Beidnungen bes Claude kennt, bas Whanomen in ber Natur aber nicht leicht fo fcbbn fieht ale bier. kommen mir Blumen aus ber Erbe, die ich noch nicht fenne, und neue Blutben von den Baumen: Die Manbeln bluben, und machen eine neue luftige Erscheinung awischen den dunkelgrunen Gichen; der himmel ift wie ein hellblauer Tafft von der Sonne beschienen. Bie wird es erst in Neavel seyn! Wir finden bas meifte icon grun. Meine botanischen Grillen befraftigen fic an allem diesen, und ich bin auf bem Wege neue schone Berhaltniffe zu entbeden, wie die Natur, folch ein Ungeheueres, bas wie nichts aussieht, aus bem Ginfachen bas Mannichfaltigfte entwickelt.

Der Beswe wirft Steine und Asche aus, und bei Racht sieht man den Gipfel gluben. Gebe uns die wirkende Natur einen Lavasluß. Nun kann ich kaum erwarten bis auch diese großen Gegenstände mir eisgen werden.

Den 21 Kebruar 1787.

Ich benutze die Augenblicke zwischen dem Einpacken um noch einiges nachzuholen. Morgen gehn wir nach Neapel. Ich freue mich auf das Neue, das unaussprechlich schon senn soll, und hoffe in jener paradiesis schen Natur wieder neue Freiheit und Lust zu gewinnen, hier im ernsten Rom wieder an das Studium der Kunst zu gehen.

Das Einpacken wird mir leicht, ich thue es mit leiche terem Herzen als vor einem halben Jahre, da ich mich von allem losibitte was mir so lieb und werth war. Ja es ist schon ein halbes Jahr, und von den vier Monaten, in Rom zugebracht, habe ich keinen Augenblick verloren, welches zwar viel heißen will, aber doch nicht zu viel gesagt ist.

Daß Iphigenia angekommen, weiß ich; moge ich am Fuße des Besude erfahren, daß ihr eine gute Aufenahme zu Theil geworden.

Mit Tischbein, ber so einen herrlichen Blick in Rastur als Kunst hat, diese Reise zu machen ist für mich von der größten Wichtigkeit; doch können wir, als achte Deutsche, uns doch nicht losmachen von Borsägen und Aussichten auf Arbeit. Das schonste Papier ift gekauft, und wir nehmen uns vor darauf zu zeichnen, obgleich die Menge, die Schönheit und der Glanz der Gegenstände hochst wahrscheinlich unserm guten Willen Gränzen setzt.

Eins habe ich über mich gewonnen, daß ich von meinen poetischen Arbeiten nichts mitnehme als Tasso allein, zu ihm habe ich die beste Hossnung. Wüßt' ich nun was ihr zu Iphigenien sagt, so konnte mir dieß zur Leitung dienen, denn es ist doch eine ähnliche Arbeit, der Gegenstand fast noch beschränkter als jener, und will im Einzelnen noch mehr ausgearbeitet seyn; doch weiß ich noch nicht was es werden kann, das Borhanz dene muß ich ganz zerstdren, das hat zu lange gelegen, und weder die Personen, noch der Plan, noch der Ton, haben mit meiner jesigen Ansicht die mindeste Verwandtsschaft.

Bei'm Aufraumen fallen mir einige eurer lieben Briefe in die Hand, und da treffe ich bei'm Durchlesen auf den Borwurf, daß ich mir in meinen Briefen wis derspreche. Das kann ich zwar nicht merken, denn was ich geschrieben habe, schicke ich gleich fort, es ist mir aber selbst sehr wahrscheinlich, denn ich werde von ungeheuern Mächten hin und wieder geworfen, und da ist es wohl naturlich daß ich nicht immer weiß wo ich stehe.

Man erzählt von einem Schiffer, ber von einer stürmischen Nacht auf ber See überfallen, nach Sanse zu steuern trachtete. Sein Sbhnchen, in ber Finfters niß an ihn geschmiegt, fragte: Bater, was ist benn bas für ein narrisches Lichtchen bort, bas ich balb über uns, balb unter uns sehe? Der Bater versprach ibm bie

Erklarung bes andern Tage, und ba fand es fich, baß es die Flamme bes Leuchtthurms gewesen, die einem von wilden Wogen auf und niedergeschaukelten Auge balb unten bald oben erschien.

Auch ich steure auf einem leidenschaftlich bewegten Meere dem Hafen zu, und halte ich die Gluth des Leuchtthurms nur scharf im Auge, wenn sie mir auch den Platz zu verändern scheint, so werde ich doch zuletzt am Ufer genesen.

Bei der Abreise fallt einem doch immer jedes frühere Scheiden und auch das kunftige letzte unwillkurlich in den Sinn, und mir drangt sich, dießmal starker als sonst, dabei die Bemerkung auf, daß wir viel zu viel Boranstalten machen um zu leben, denn so kehren auch wir, Tischbein und ich, so vielen Herrlichkeiten, sogar unserm wohlausgestatteten, eignen Museum den Rücken. Da stehn nun drey Junonen zur Bergleichung neben eins ander, und wir verlassen sie als wenn's keine ware.

# Den 20 Februar. Ascher = Mittwoch.

Nun ist der Narrheit ein Ende. Die unzähligen Lichter gestern Abend waren noch ein toller Spectakel. Das Carnaval in Rom muß man gesehen haben, um den Wunsch völlig los zu werden, es je wieder zu sehen. Bu schreiben ist davon gar nichts, bei einer mundlichen Darstellung möchte es allenfalls unterhaltend seyn. Was

